UNIVERSITY OF TORONTO UBBARY







Worzet

Die

# Cochter des Erasmus.

Schauspiel in vier Aften

pon

Ernst von Wildenbruch.

Viertes Taufend.

419149

Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.

Den Buhnen gegenüber Manuscript. Aufführungsrecht durch felig Bloch Erben in Berlin.

# Personen.

Grasmus von Rotterdam.

Maria, feine natürliche Tochter. Katharina von Glornig, Maria's Mutter. Konrad Pentinger, Patrizier von Ungsburg. frau Pentinger. Konstanze, beider Tochter. Ulrich von Hutten Crotus Rubianus Comläus junge Dichter, Gelehrte, Schrift-Coban Belle fteller, genannt humaniften. Heinrich von Gppendorf hermann von dem Bufche Herzog von Najera Spanische Granden. Herzog von Alba Der Edle von Zevenberghen im Dienste König Karls von Spanien. Don Ignacio Entelwolf vom Stein | im Dienfte des Erzbifchofs und Kurfürften Capito Albrecht von Mainz. Gin Kurfürftlicher Hauptmann. Doktor Johann Eck. Johannes Froben Bürger von Bafel. Bafilius Amerbach

Georg von Frundsberg, Kaiserlicher Kriegs-Oberst.
Allgaier, Hauptmann der Candsknechte.
Leutgeber dienstboten des Hauses Peutinger.
Hammbrocht, Diener des Erasmus.
Fastberner dammersbach Candsknechte.
Grantbieter down Dolf von Augsburg.
Philomena der Fisch), Marketender.
Arnold, sein Sohn (zehn Jahre alt).
Gin Bote des Rathes zu Augsburg.

Männer und frauen des Dolks zu Worms. Deutsche Candsknechte. Spanische Soldaten. Bauern.

Ort der Handlung: 1. Aft in Augsburg. 2. Aft in Mainz. 3. Aft in Worms. 4. Aft in Bafel.

# Erfter Akt.

(Scene: Ein geräumiger Saal im Jaufe Konrab Peutingers zu Augsburg. Die Bände find mit Holz getäfelt; Bilder sind in die Bände eingelassen; der ganze Kaum zeigt die schwere Pracht eines reichen Batrizier-Haufes. In der Mitte der Hinterwand ist die Jaupteingangsthür; rechts eine Kleinere Thir, die über einige Stufen in die Semächer des Jaufes führt. Sanz im Borbergrunde links ist ein tieser Fenster-Erfer. Im Saale sind kleine Tisch aufgestellt, mit Stühlen darum her. Unter dem Fenster des Erfers geht ein Nund-Sopha entlang. In der Mitte des Erfers steht ein Tisch, auf dem weibliche Handarditen liegen. Auf dem Sopha liegt, nachlässig hingeworsen, ein kostvarer kleiner Pelz-besetzer Frauen-Mantel.)

# Erfter Auftritt.

Männer und Franen (aus den untersten Alassen, in dürftiger Aleidung, siehen an der Hinterwand). Katharina von Glornig steht hinter ihnen, von ihnen vers bedt). Lentgeber, Alfra (siehen etwas mehr nach vonn, hinter je einem Tische. Auf dem einen dieser Tische stehen Körbe mit Bachvert, auf dem anderen große Bierkrüge und kleinere Weinkrüge).

# Leutgeber

(hält einen beschriebenen Zettel in ber Sand, an bem er buchstabirt). Afra, geh her — (reicht ihr ben Zettel) was hat ber Herr Beutinger gesagt, daß ein jeder haben foll?

Afra (nimmt ihm ben Zetlel ab.) Kannst's nicht lesen?

Leutgeber.

Lesen - schon -

Philomena.

Alfo wer wehrt's Dir?

Afra (blidt in ben Bettel).

Einen Laib Rofinenbrod foll männiglich haben und eine halbe Kanne Wein, ober eine ganze Kanne Bier — je nachdem.

### Die Tochter des Erasmus.

Grantbieter.

Gefegn' es Gott, Frau Afra.

Männer und Frauen.

Gefegn' es.

Afra.

Nicht die Afra giebt's, fondern der Heutinger. (Sie wollen an die Tische heran treten.)

Afra (wintt fie zurüd).

Obacht zuvor — das alles gilt nur für die Koftgänger vom Haus Peutinger.

Philomena.

Für Andre mächft das Habermus anderswo.

Afra (zeigt auf einen Mann).

Da seh' ich den Jodok. Was schaffst denn Du hier? Holft Dir doch sonst Deine Suppe bei den Dominikanern?

Jodof.

Bei den Dominikanern giebt's heute nichts.

Afra.

Giebt es nichts? Ist der Kaiser Max nicht in der Stadt? Ist das kein Festtag für die Dominikaner, was ein Festtag ist für die alle übrige Stadt?

Sodot.

Wär' schon — sind aber daneben noch zwei Andere in der Stadt. Heißt's, daß den Dominikanern alle Festsfreude durch die versalzen ist.

Afra.

Ber benn?

Jobof.

Aus Wittenberg ber — Augustiner.

Afra.

Der Bruder Martin?

# Erfter 21ft.

Jodof.

Jest eben ift er im Kloster, wo ihn der hochwürdige Herr Kardinal hinbestellt hat.

Afra.

Ein Kardinal ist auch ba?

Sobot.

Heißt, daß er den Bruder vermahnen thut wegen abs göttischer Keherei.

Afra.

Und der Andere?

Jobot.

Soll ein Schlimmer sein. Ein Gelehrter heißt's; aus dem Brabant. Den Doktor Erasmus nennen sie ihn.

Afra (ftemmt bie Sanbe in bie Suften).

Und mit solch einer Weisheit kommst Du in dem Herrn Peutinger sein Haus? Weißt denn Du nicht, daß der Herr Doktor Erasmus zu Gast ist bei dem Herrn Peutinger und hier im Hause wohnt?

Jodof.

Also ift's wahr.

Afra.

Du Dompfaff von die Dominikaner! Hans Schnüffelmann! Scheint mir, bist extra nur hergekommen, daß Du uns auskundschaftest für Deine Gebrüder?

Jobot.

Das nicht.

Afra.

Aber jest machst, daß Du unsere Thür von außen zuthuft; für Dich wächst kein Rosinenbrod im Herrn Peutinger seinem Hauß!

Jodof.

Soll ich nichts haben?

Afra.

Ginen Katentopf follst haben, wenn Du nicht gleich auf ber Stelle gehst!

Jodof.

Also ist's doch wahr, daß dem Peutinger sein Haus eine Herberge ist für die Gottlosen und Keher!

Afra.

Du — Laps! Leutgeber, und Du stehst wie eine siebenpfündige Kirchenkerze und rührst Dich nicht!

Leutgeber.

Bas foll ich benn?

Afra.

Am Hals ihn nehmen und hinausthun vor die Thür! Leutgeber.

Also will ich — (Macht Miene fich auf Jobot zu fturgen.)

Jodof.

Spart's Euch, Herr Leutgeber, geh' schon allein. Wär' mir ja schad' um mein Seelenheil, wenn ich was annehmen sollt' aus einem Haus, wo so einer wohnt.

Leutgeber (padt ihn am Kragen).

Machst, daß Du 'nauskommst!

Sodof (fträubt fich).

Bücher hat er ausgehen laffen, ber Erasmus —

Grantbieter (padt gleichfalls zu).

Jett ift's aber schon genug mit Dir!

Jodof (wehrt fic, wird immer muthenber).

Verspottet hat er die frommen Mönche! Schlecht gemacht die lieben Heiligen!

Afra.

Thut ihn hinaus — ben —

Männer und Frauen (werfen fic auf Jobot). Hinaus mit ihm! Jodot

(während er burch bie Mittelthur hinausgeworfen wirb). Gin Malefig! (Ab.)

Afra (gebt schnaufend auf und ab).

Ach — so einer —

Leutgeber (tommt von ber Thur jurud).

Also gieb Dich — er ist hinaus.

Afra.

Der Doktor Erasmus -

Grantbieter.

Gebt Euch, Frau Afra —

Männer und Frauen (befänftigenb).

Gebt Euch, gebt Euch -

Ufra.

Solch ein Hochgelehrter! Eine gloria mundi hat ber Herr Peutinger ihn genannt; mit eigenen Ohren hab' ich's gehört.

Leutgeber.

So laß die Dominikaner an ihm picken; fragt ihnen ja niemand in Augsburg mehr nach.

Afra.

Solch eine Ehre, daß er bei uns wohnt! Was der Fugger ist, der Anton, gleich zerreißen hat er sich gewollt, daß er bei ihm wohnen sollte, der Doktor Erasmus. Und da kommt solch ein Schmuhian —

Leutgeber.

Beh her, daß die Leute das Ihrige bekommen.

Afra.

Also kommt auch.

(Männer und Frauen treten beran.)

Ufra (jum erften Dann).

Bas schaffst? Bier ober Bein?

## Die Tochter des Erasmus.

Philomena (jum erften Mann).

Weißt halt, Du nimmst ein Bier, ich einen Bein; nachher haben wir beibes.

Afra (austheilenb).

Also da habt Ihr — der Kaiser Max hat von ihm gesagt, er ist eine Perle.

Leutgeber.

Da steckt ja einer zwei Laib Rosinenbrod ein?

Afra.

Ah, so etwas -

Bergmaier.

Eines für mich, bas andre für mein Weib, das nicht hat mitkommen können.

Ufra (nimmt ihm ben einen Laib ab).

Wer nicht selbst kommt, kriegt nichts. Von England, der König, hat ihn eingeladen, daß er bei ihm wohnen sollt' — (311 Bergmaier) nu — stehst noch immer?

Bergmaier.

Also gebt mir das, was für den Schmutian bestimmt war, den Jodok.

Afra.

Ein Schmutzian, 's ift wahr — da haft Du — (Stedt ihm einen zweiten Laib zu.)

Leutgeber.

Jest ift's aber rein ausgetheilt alles.

Afra.

Also geht nach Haus und sagt: gesegne es Gott dem Heutinger.

Männer und Frauen (Brob-Laibe und Arüge in hanben). Gesegne es Gott bem Herrn Peutinger.

Afra.

Amen.

Philomena.

Schön' Dank auch, Frau Afra. Männer und Frauen.

Schön' Dank, Frau Afra.

Afra.

Ist gut schon, ift gut.

(Männer und Frauen geben burch bie Mitte ab.)

Leutgeber

(Katharina gewahrend, die noch an ihrer Stelle steht). Da — ist ja noch Gineß? Wer ist denn daß?

Afra (zu Katharina).

Kenn' Euch ja gar nicht? (Sie mustert Katharina's Kleibung.) Seht doch nicht aus, als kämt Ihr um Gotteswillen her?

Ratharina.

Richt, daß Ihr mir Rosinenbrod geben sollt, oder Bier, oder Wein. Möchtet Ihr mir etwas anderes thun? Afra.

Was?

Ratharina

(zeigt auf bas Frauen=Mäntelchen, bas vorn im Erker liegt). Das Mäntelchen da, gebt's mir für einen Augenblick. (Leutgeber und Afra treten verdutet etwas nach vorn.)

Leutgeber (halblaut).

Berftehft benn Du bas?

Afra (zu Ratharina).

Das - ba?

Ratharina.

Nur für einen Augenblick.

Afra (zu Leutgeber).

Gehört dem fremden Fräulein, das mit dem Doktor Erasmus ift. Sie sagen, es ist seine Tochter.

Ratharina.

Heil und unversehrt sollt Ihr es zurüchaben.

Die Tochter des Erasmus.

Afra (nimmt jogernb bas Mantelden auf).

Leutgeber.

Willft es ihr geben?

Katharina (greift in bie Tafche). Geld, wenn Ihr's thut, will ich Euch schenken.

Leutgeber (ftößt Afra an).

Geld hat fie.

Afra (zu Ratharina).

Last Euer Geld, wo es ift. (Bu Leutgeber) Geh', stell' Dich an die Thur, daß sie nicht davon geht.

Leutgeber (geht an bie Mittelthur).

Afra (zu Ratharina).

Also denn — aber Dbacht gegeben mit dem feinen Habit.

### Ratharina

(Commt ftürmisch nach vorn, reißt bas Mäntelchen an sich, brückt Lippen und Gesicht hinein).

Margaretha! Margaretha!

# Zweiter Auftritt.

Frau **Bentinger** (tommt aus ben inneren Gemächern von rechts, bleibt überrascht, indem sie Katharina und beren Thun gewahrt, auf den Thusunien stehen: Katharina, die ihr ben Rüden zukehrt und ihr Kommen nicht bemerkt hat, fährt fort, das Gessicht in das Mäntelchen zu brüden; dabei strömen ihr die Thatnen über die Mangen).

# Afra

(geht zu Frau Peutinger in ben Hintergrund, spricht halblaut zu ihr, indem sie auf Katharina beutet).

Sie ist hereingekommen, vorhin mit den Andern. Hernach, wie die hinaus gewesen sind, hat sie gestanden und verlangt, daß wir ihr das Mäntelchen in die Hand geben follten. Ich hab's endlich gethan; sie hat so was an sich — absonderliches.

Frau Peutinger.

Saft fie nicht gefragt, wer fie ift?

Afra.

Soll ich's thun?

Frau Peutinger.

Geh' Du mit Deinem Mann. Ich will selbst zu ihr sprechen.

Ufra (geht rasch zu Katharina nach vorn).

Ihr — was ich sage: die Frau Peutinger ist gekommen. (Geht an die Mittelthur, giebt Leutgeber einen Wint; beibe geben ab.)

Frau Peutinger

(tommt mit langfamen Schritten nach vorn, bis bag fie neben Ratharina fteht).

Ratharina

(hat bas Mäntelchen gesentt, ohne es aus ben Sanben zu lassen, wenbet sich, mit leichter Neigung, zu Frau Peutinger).

Entschuldigt mich, Frau Peutinger; ich bin Guch ins Haus gedrungen. Unrechtes hab' ich nicht gewollt.

Frau Peutinger.

Ihr habt nach dem Mäntelchen verlangt? Liegt Euch so daran?

Ratharina.

Ja.

Frau Beutinger.

Wißt Ihr, wem es gehört?

Ratharina.

Meinem Rinde.

Frau Beutinger.

Cuerem -? Es ift ber Tochter bes Herrn Erasmus?

Ratharina.

Das ist auch meine Tochter.

Frau Peutinger.

Also seid Ihr die —

Ratharina (fest fich schwer auf bas Sopha nieber). Ja — die bin ich.

#### Die Cochter des Erasmus.

Frau Peutinger

(geht einmal, wie unschlüffig, auf und nieber, bleibt bann bei Ratharina fteben. berührt ihre Schulter).

Frau - Ihr burft mich nicht migverftehn.

Ratharina.

Warum nennt Ihr mich Frau?

Frau Beutinger.

Wie follt' ich fonft fagen?

Ratharina.

Rach Eures Herzens Meinung, nicht nach Barmherzigkeit.

Frau Beutinger.

Meines Herzens Meinung kommt aus dem, was mir ber Herr Erasmus von Cuch gesagt hat.

Ratharina.

hat er von mir gesprochen?

Frau Beutinger.

Und immer mit großer Achtung.

Ratharina (lacht bitter vor fich bin).

Frau Beutinger.

Warum lacht Ihr?

# Ratharina

(springt stürmisch auf, indem sie das Mäntelchen auf das Sopha schleubert). Weil ich daran gedachte, was ich ihm gegeben habe! Das war etwas anderes, als Achtung!

Frau Beutinger.

3hr - gabt ihm -

### Ratharina

(die auf und nieder gestürmt ift, bleibt fiehen, breitet beibe Arme and). Alles! (Sie läßt langfam die Arme finken, fagt halblaut) Run hört Ihr's, was Ihr schon vordem wußtet.

Frau Peutinger (fehr verlegen).

Ja — ich kann nicht anders sagen — leicht wird's mir nicht, mich dahinein zu finden.

Ratharina.

Wißt Ihr, wie wir bekannt geworden? Ift's Guch bekannt, bag er im Rlofter war?

Frau Peutinger.

Im Rlofter Emaus bei Stein.

Ratharina.

Wo er sich hatte einfangen lassen, der arme Mann, der schwache, furchtsame Mann — ach, seine Schwäche und Furchtsamkeit — das ist's!

Frau Peutinger.

Gin Mann, den die ganze Welt verehrt.

Ratharina.

Als noch kein Mensch ihn verehrte, habe ich es gethan. Eine halbe Stunde Begs von Klofter Stein liegt Gouda Die Stadt; bort habe ich gewohnt, bort hat er mich fennen gelernt. Wenn Ihr ihn gesehen hättet! So matt, so blag, so frank; und bann, wenn er fprach! Als mußten die Gedanken ben Leib verzehren, aus dem sie hervorkamen, wie flammendes Feuer! Und dazu immer die fehnenden Augen, darin geschrieben ftand "hilf mir". Gine Stimme ift aufgesprungen in meinem Bergen "hilf ihm". Blumen habe ich ihm hingestellt, daß er ben Geftank vergäße seines greulichen Rlofters - es mar nicht genug. Speisen und Wein, daß er sein Refectorium vergaß war alles nicht genug. "Hilf ihm beffer" hat die Stimme in mir gesagt, "gieb ihm mehr! Siehst nicht, wie der herrliche Beift im Kloster verkommt? Wie er zum Menschen werden möchte, der arme Monch? Silf ihm, daß er ein Mann wird". (Die Stimme verfagt ihr) Und ba - (Baufe.) Wundert Guch, baf ich Euch das alles so erzähle?

Frau Peutinger.

Ich verstehe wohl jest, was er gemeint hat — Ratharina.

Was hat er gemeint?

Frau Beutinger.

Möcht's lieber nicht fagen.

Ratharina.

Sagt's.

Frau Beutinger.

Daß eigentlich Ihr es gewesen seid, die ihn zuerst geliebt hat.

Ratharina.

Er hat Euch die Wahrheit gesagt. Er ist von denen, die immer jemanden brauchen, der sie rettet. Die Menschen zeigen mit Fingern auf mich — die Menschen wissen nicht, daß ich ihnen den großen Erasmus gerettet habe.

Frau Beutinger.

Aber — er hatte das Gelübde gethan.

Katharina.

Freilich.

Frau Beutinger.

Wußtet Ihr's?

Katharina.

Freilich wußt' ich's.

Frau Peutinger.

Aber dann -

Ratharina.

Hätt' ich sollen vorsichtiger sein? Aber wenn man jemanden geliebt hat, und noch immer liebt?

Frau Peutinger.

Aber nun — mas verlangt Ihr?

Ratharina.

Jest kann er mich zu seinem Weibe machen, jest soll er's thun.

Frau Peutinger.

Hat er es Euch an etwas fehlen laffen?

Ratharina.

Freigebig hat er mich beschenkt. Seht, was ein Kleib ich trage. Zu Löwen in Brabant, ein schön gerichtetes Haus, bas ihm gehört, ich wohne darin.

Frau Peutinger.

Chelichen aber kann er Guch nicht.

Katharina.

Er fann's.

Frau Beutinger.

Er hat das Gelübde gethan. Sein Gelübde besteht.

Katharina.

Nicht vor ihm felbst. Ich habe in seinen Büchern gelesen. Seine Seele weiß von dem Gelübde nicht mehr.

Frau Peutinger.

Aber vor der Kirche und der Welt.

Ratharina.

Da kommt's! Ihr habt mit ihm gesprochen — hat er Euch bas gesagt?

Frau Peutinger.

Da Ihr mich fragt — er hat es mir gefagt.

Ratharina

(sinkt auf bas Sopha nieber, schlägt die Lände vor's Gesicht). Seht Jhr's? Seht Jhr's? So muthig in seinen Büchern, und vor den Menschen solche Furcht!

(Paufe.)

Frau Peutinger.

Ihr burft ihm beshalb nicht gurnen.

Ratharina.

Wie foll ich ihm zürnen, daß die Natur ihn gemacht hat, wie er ist. (Sie trodnet sich die Augen, sieht auf.) Sie sagen, es kommt eine neue Zeit. In Wittenberg ist ein Mann aufgestanden, ber eine wunderbare Lehre bringt.

17

Frau Beutinger.

Sprecht Ihr vom Martin Luther?

Ratharina.

Martin Luther — ich hatte ben Namen vergessen. Sie sagen, er verkündet, daß Wort und Gelübbe nichts sind vor Gott, wenn die Seele sie nicht thut.

Frau Beutinger.

So glaub' ich, daß er fagt.

Ratharina.

Frau Peutinger — man muß erlebt haben, was ich erlebte, um zu fühlen, welch ein Erlöser das ift!

Frau Beutinger.

Aber was hat er mit dem Herrn Erasmus zu thun?

In Löwen ist ein Gerede, der Erasmus sei auf dem Weg nach Wittenberg, die Lehre des Martin Luther anzunehmen. Glaubt Ihr's?

Frau Peutinger.

Ich meine, ein Mann wie der Herr Erasmus, holt sich bei keinem Anderen die Weisheit.

Ratharina (fieht, ohne zu antworten, gesenkten Hauptes).

Frau Beutinger.

Ich möchte nicht, daß Ihr mich ungastlich scheltet — Katharina (fährt mit dem Haupte auf).

3ch foll geh'n?

Frau Beutinger.

Der Herr Erasmus wohnt bei uns — ich glaube, es wäre ihm nicht lieb, Cuch zu begegnen.

Ratharina

(finkt wieber auf bas Sopha, bricht in leibenschaftliche Thränen aus).

Frau Peutinger.

Frau — Frau — es thut mir ja weh, Euch folches fagen zu muffen.

Katharina.

So gebt mir mein Kind wieder! Es wohnt bei Euch. Frau Peutinger.

Wie kann ich's, wenn ber Herr Erasmus es nicht erlaubt? Ratharina.

Er wird's nicht wollen?

Frau Beutinger.

Er hängt ja so zärtlich an bem Kinde. Katharina.

Wißt Ihr das?

Frau Peutinger.

Schier abgöttisch. Jeden Tag ein neues Gewand, eine Spange, einen Schmuck.

Ratharina (fteht auf).

Ich will Euch etwas sagen: wenn er sie beschenkt und behängt, wißt Ihr, wen er schmückt? Sich selbst.

Frau Beutinger.

Ich fage Euch, baß er fie liebt.

Ratharina.

Er liebt in Allem nur fein eignes Ich.

Frau Beutinger.

Borhin meint' ich zu versteh'n, Ihr liebtet ihn noch? Katharina.

Obschon ich ihn kenne — das ist mein Unglück. Jahre lang hat er dem Kinde nicht nachgefragt. Dann, als er nach England ging und über Löwen kam, hat er's bei mir geseh'n. Mit einemmale hat's ihn gepackt; zu einer herrlichen Jungfrau war sie erwachsen, aus meinen Armen hat er sie genommen, zu sich. Warum? Der Stolz ist es gewesen, Bater zu sein zu solch einem schönen Geschöps! Die Eitelkeit —

Frau Beutinger.

Gitel - feit?

Ratharina.

Aus Citelfeit - und ich fterbe in bem Rind!

Frau Beutinger.

Ich glaube gewiß, Ihr thut ihm Unrecht.

Katharina.

Frau Peutinger — die berühmten Männer! Ihr wißt nicht, wie der menschliche Geist sich in sich selbst verlieben kann! (Pause. Außerhalb der Scene, von links, von der Straße her, erhebt sich vielstimmiges Geräusch.)

Frau Peutinger

(tritt an bas Erkerfenfter, öffnet es ein wenig, blidt hinaus).

Die Feier, scheint es, ift gu Ende.

Katharina.

Gine - Feier?

Frau Beutinger.

Der Kaiser Max hat den Ritter Ulrich von Hutten zum Dichter gekrönt. Meine Tochter war dabei mit — Euerer Tochter. Gleich werden sie hier sein.

Ratharina.

So werd' ich fie feh'n.

Frau Peutinger

(foließt bas Fenfter, tommt vom Fenfter jurud).

Nein - Ihr müßt fie nicht erwarten.

Ratharina.

Ihr weift mir die Thur?

Frau Beutinger.

Ich weiß nicht, ob der Herr Erasmus geahnt hat, Ihr würdet kommen — er hat's mir auf die Seele gebunden, zu verhindern —

Ratharina.

Daß ich mein Kind auch nur sehen soll?

Frau Peutinger.

Er ift unser Gaft. Ich hab's ihm versprochen.

Ratharina.

Also haltet Euer Bersprechen. Die Straße gehört Euch nicht. Auf der Straße werde ich sie seh'n. (Sie wendet sich jum Abgang nach der Mitte.)

Frau Peutinger (geht ihr nach).

Frau — Frau — warum wollt Ihr Euch selbst solches Leib bereiten?

Ratharina (fommt nach vorn gurud).

Welches Leid? Was meint Ihr?

Frau Beutinger.

Zwingt mich nicht immer, Guch weh zu thun. Katharina.

Welches Leid?

Frau Peutinger.

Euer Kind verlangt nicht nach Euch.

Ratharina.

Frau Peutinger! Habt Ihr das von ihr felbst? Frau Beutinger.

Da Ihr es wissen wollt — ja.

Ratharina

(fteht einen Augenblid wie erftarrt, wenbet fich turg um).

Frau Peutinger (beutet auf bie Thur rechts). Geht hier entlana.

Ratharina (bleibt ftehn, wenbet fich noch einmal nach vorn).

Bon hier nach Wittenberg - ift bas weit?

Frau Beutinger.

Wolltet Ihr - bahin?

Ratharina (ringt schweigenb bie Sanbe).

Frau Peutinger.

Aber wenn es ber Martin Luther ist — ber ist nicht in Wittenberg, der ist hier.

Ratharina.

In Augsburg?

### Die Tochter des Erasmus.

Frau Beutinger.

Bei ben Dominifanern -

Katharina (fieht fich, wie taumelnb, um).

Wo foll ich entlang geh'n?

Frau Beutinger.

Da könnt Ihr nicht zu ihm.

Ratharina.

Wo foll ich entlang geh'n?

Frau Beutinger.

Hört mich doch —

Ratharina.

Sagt mir nichts! Einen Menschen möcht' ich — einen Menschen! (Geht nach rechts ab.)

# Dritter Auftritt.

Konftanze Beutinger, Maria (tommen burch bie Mitte. Beibe reich getleibet, Maria mit auserlesener Pracht, ein Diabem im Haar).

Ronftanze

(geht mit hochrothen Bangen lachend auf die Mutter zu und wirft fich in beren Arme).

Die Maria, Mutter — was sie komisch ist!

Frau Peutinger.

Was thut fie?

Ronftange.

Sie fagt, nicht Konftanze follt' ich heißen, sondern — (311 Maria gewandt) wie war's?

Maria

(ruhig, mit einem taum wahrnehmbaren etwas fpöttifchen Lächeln im feinen, blaffen Geficht).

Stephania.

Frau Peutinger (zu Maria).

Warum Stephania?

Maria.

Gine bie Rranze flicht, nennt man fo im Briechischen.

Ronftange (brudt fich tichernb an bie Mutter).

Weil ich bem Ritter von Hutten den Lorbeer geflochten hatte.

Frau Peutinger.

Könnt 3hr Griechisch?

Maria.

Ich lerne es.

Frau Beutinger.

Bei Eurem Bater? Hat er Zeit bazu?

Maria (fest fic matt auf bas Copha).

Für mich doch.

Ronftanze

(eilt hingu, schiebt ihr ein Riffen in ben Ruden, ein Riffen unter bie Fuße).

So — damit Du beffer figeft.

Maria

(nimmt Konstanze bei ben Ohren, sieht ihr ins Gesicht). Schlecht aufgesetzt hatte ihn Dein Ritter; er hing ihm schief.

Ronftange (richtet fic lacent auf).

Man meint, sie giebt Obacht auf nichts — nachher hat sie alles gesehn.

Frau Peutinger.

Sabt Ihr Euch ben Kaiser Max angesehn?

Maria.

Er fieht aus - er wird bald fterben.

Frau Peutinger (erfchredenb).

Um Gott -? Dann giebt's Unruhe im Reich.

Maria.

D nein — bann kommt ber König Karl von Spanien. Frau Peutinger.

Andere sagen, der König Franz von Frankreich. Maria.

D nein.

Ronftange.

Sprichst ja rein wie ein Politikus? Maria.

Mein Bater hat's gefagt.

Frau Beutinger.

Der weiß es?

Maria (nimmt bas Mäntelchen auf, bas neben ihr liegt). Mein Bater — (Sie tastet an bem Mäntelchen) Bas ift benn hier?

Ronftange.

Un dem Mäntelchen?

Maria.

Ist ja feucht? (Shüttelt sich vor Stel.) Pfui! Frau Beutinger.

Kind — sagt nicht pfui dazu! Maria.

Ift aber - fo unangenehm.

Frau Peutinger (nimmt ihr bas Mäntelchen ab).

Wenn es feucht ift — so glaubt mir — geh Du, Konstanze, daß alles bereit ist, wenn die Männer zum Festtrunk nachher kommen.

Ronftange.

Will zusehn, Mutter. (Bu Maria) Geh her, darf ich Dir noch einen Kuß geben?

Maria.

Aber Du fuffest immer fo ftart.

Ronftange.

Also ganz leise, daß sich Dein Krönlein nicht verschiebt. (Sie nimmt Maria's Gesicht in beibe Hände, tüßt sie zärtlich.) Glaub' gar, Du bist eigentlich ein verzaubertes Königskind?

Maria.

Bergaubert?

Ronftanze.

Ah — Du meinst, es braucht ber Berzauberung nicht, weil Du ein wirkliches bist? D Du — Kind von dem Gelehrten-König! (Sie win abgeben.)

Maria (halt fie an einem Finger feft).

Mein Bater hat von Deinem Ritter gesprochen; Du kannst zufrieden sein. Er hat gesagt, der Hutten ist ein Talent.

Ronftange.

Jest sag', warum Du immer von meinem Ritter fprichst? Haft nicht gesehn, wie er nur Augen gehabt hat für Dich?

Maria (rumpft bie Rafe).

Ich schent' ihn Dir.

Ronftange (auflachenb).

Schenkt ihn mir! Du Prinzeß Ueberfluß, hast alle Taschen voll?

Maria (achfelgudenb).

Solche verliebte Männer -

Ronftange.

Was ist's bamit?

Maria.

Es ist doch kindisch.

Ronftanze (fpringt auf).

Ah Du — Du Kräutlein "Aühr' mich nicht an"! Jetzt geh' ich, Mutter! Sie giebt einem Räthsel auf! Jetzt geh' ich! (Ab nach rechts.)

Frau Beutinger.

Kind, was Ihr manchmal seltsame Worte auskramt.

Maria.

Hab' so viel Erfahrung. Mit meinem Bater bin ich herumgewesen in aller Herren Ländern.

Frau Peutinger.

Euer Bater nennt Cuch Maria — Andere nennen Cuch Margaretha?

## Die Tochter des Erasmus.

Maria.

Früher hieß ich so, als ich bei ber Frau war. (Aurz auflachenb) Der Löwin.

Frau Beutinger.

Ben - nennt 3hr fo?

Maria.

Mein Bater nennt sie so. Weil sie in Löwen wohnt, und weil — (Lacht wieber.)

Frau Beutinger.

Und weil -?

Maria.

Beil sie hinter mir brein geht, wie ber Löwe, mich zu verschlingen.

Frau Beutinger.

Ich glaube — es ift Eure Mutter?

Maria.

Ja, früher.

Frau Beutinger.

Hört benn so etwas auf?

Maria.

Mein Bater hat gesagt, jetzt ift er mein Bater und meine Mutter.

Frau Peutinger.

Sie liebt Euch.

Maria.

Das thun fie ja Alle.

Frau Beutinger.

Verlangt Ihr nicht nach ihr?

Maria.

D nein.

Frau Beutinger.

Nicht?

Maria.

Meine Mutter hat Macht gehabt über mich; mein Bater, über den habe ich Gewalt. Bei meinem Bater ist es schöner. Frau Beutinger.

Den liebt Ihr?

Maria.

Alle Könige schreiben an ihn, alle Bischöfe. Eine Stube hat er voll Briefen, ich habe sie alle gelesen.

Frau Peutinger.

Also den liebt 3hr?

Maria.

Neulich sogar der König von Polen —

Frau Beutinger.

Aber liebt Ihr benn Guren Bater?
Maria (nachbentenb).

Muß man benn jemanden lieben?

Frau Beutinger.

Haria (mube lächelnb).

Sie thun es ja auch so.

Frau Peutinger (topffcuttelnb).

Rind — Rind —

(Außerhalb ber Scene erhebt fich fturmifcher Buruf.)

Frau Beutinger.

Da rufen fie Ginem gu.

Maria.

Es wird mein Bater fein.

Frau Peutinger.

Ober der Raiser. (Sie öffnet das Erterfenster) Ihr habt Recht gehabt, es ist der Herr Erasmus, Euer Bater.

Maria.

Sind es die Humanisten?

Frau Peutinger.

Heißt man fie so? Die jungen Gelehrten, die bei ber Krönung gewesen find, bes Ritters von Hutten.

Maria.

Sie find fein Beergefolge.

### Dierter Auftritt.

Erasmus (im Pelz-beseten Rod), Konrad Ventinger (kommen burch bie Mitte. Indem die Thür sich öffnet, verstättt sich das Kusen draußen; man sieht im hintersarunde eine Anzahl von jungen Männern).

Erasmus (winkt grugenb nach bem hintergrunbe).

Meinen Dank der Freundlichkeit. (Zu Peutinger, ber bie Thür foliest) Kommen die jungen Herren nicht herein?

# Peutinger

(ber eine große, in rothen Sammet gesaßte Rolle in ber Hanb trägt). Meister, sie kommen nachher. (Lächelnb) Ich glaube, sie wollen es feierlich machen. (Er zeigt auf die Tische) Ihr seht.

### Erasmus.

Ich sehe ein Zechgelage kommen. D Ihr Goten! Beutinger.

Goten?

### Erasmus.

Mit Eurem Trinken. Deutschland gleicht bem Diogenes, es wohnt in der Tonne.

Peutinger.

Heigen führt, ist kein Trinker. Ulrich von Hutten, ber ben

Erasmus.

Der Hutten — er fesselt meine Gedanken, dieser Hutten, zieht mich an und stößt mich ab.

Beutinger.

Ihr habt feinen glühenderen Berehrer.

Erasmus.

Seine Schriften streicheln und kragen. Wit und Schwung, daneben Wildheit und Schwarmgeisterei. Schwarmgeisterei ift mir verhaft.

Beutinger.

Er schreibt, wie er ift; ein Rind und ein Berferker.

Grasmus.

Berserker — richtig bemerkt.

Beutinger.

Bon Steckelberg ift er seinen Eltern davongegangen, ohne einen Pfennig in der Tasche.

Erasmus.

Wie thöricht.

Beutinger.

Mus Liebe zu den Wiffenschaften.

Erasmus.

Wie herrlich.

Beutinger.

Wenn er hört, daß sein Bater über ihn weitert, lacht er; wenn er hört, daß seine Mutter um ihn weint, zerfließt er in Thränen.

Erasmus.

Ein Deutscher — ein Deutscher. — Ihr tragt bas Rescript bei Euch?

Peutinger (holt ein Pergament aus ber Rapfel).

Bu Gueren Dienften.

Erasmus

(nimmt bas Blatt, entfaltet es, blidt leuchtenben Auges binein).

Gine Freude hat mir der Kaiser bereitet. (Er kommt mit Beutinger nach vorn, reicht Frau Peutinger die Hand) Ehrsame Hausfrau —

Frau Peutinger (nimmt feine Sanb).

Dem herrn Erasmus gesegneten Tag.

### Die Tochter des Erasmus.

Grasmus (fieht vor Maria).

Und - Töchterlein?

Maria

(erhebt fich laffig, tritt ju ibm, bietet ibm, ohne bie Arme ju erheben, bie Bange).

Erasmus.

Darf man benn wohl umarmen?

Maria.

Wenn man vorsichtig ift.

Erasmus.

Der Schnack! Siehst Du, was ich in händen halte? Jest bist Du vor Welt und Menschen mein Kind.

Maria.

War ich es nicht?

Erasmus.

Bisher nur vor mir selbst. Dies nennt man ein rescriptum principis, ein Erlaß, darin der Kaiser anerkennt, daß Du mein eheliches Kind bist. (Er stedt das Blatt in die Kapsel.)

Maria (greift nach ber Rapfel).

Schent' mir bas!

Erasmus.

Zu was?

Maria.

Der rothe Sammet gefällt mir fo.

Erasmus (lacenb).

Gefällt ihr so! (Neicht ihr die Kapsel) Ich sagt' es Euch, Herr Peutinger, sie ist meine Moria, meine holde Thorheit. Das beste meiner Werke, das "Enkomion Moriae", ist mir in der Seele aufgegangen, als ich dies da sah, dies — (Er umarmt und küht sie.)

Peutinger.

Das "Enkomion Moriae", das Lob der Thorheit ist's, zu dem sie Such begeistert hat? Jungfrau, so seib Ihr Anlaß geworden zu einem unsterblichen Werk.

Mariá (wendet sich achseszudend ab). Aber wenn man erst um Erlaubniß bitten muß —

Grasmus.

Zu was?

Maria.

Daß einem folch ein Rind gehören barf -

Erasmus.

Nur bamit Du mir in legitimer Form gehörst. Wenn ber Geift durch die Welt rollen soll, muffen die Räder in Ordnung bleiben. Die Käder, das sind die Formen. Darum sind die Formen heilig. Versteht die Jungfer das?

Maria.

Ja, König.

Erasmus.

Rönig?

Maria.

Der humanisten.

Erasmus.

Ihr Mund ift wie die Rose; glühend in Farbe, duftend von Geift! (Rußt sie voller Entzüden.)

Maria.

Ich aber, wenn ich ein König wäre, durch die Welt wollt' ich ziehn; alles müßte sich beugen, so wie ich es will.

Erasmus.

Und Du an meiner Seite?

Maria.

Ja, mit ber Trommel. (Geht bin und ber, auf ber Rapfel trommelnb.)

Erasmus (entgudt ladenb).

Seht fie! Seht fie!

Maria (bleibt fteben).

Ich möcht' einmal einen Mann feh'n!

Frau Peutinger.

Wenn wir jett nicht geh'n, werdet Ihr Manner genug feh'n; gleich werden sie kommen.

Maria.

Glaubt 3hr, fie werden fich betrinken?

Erasmus (lachenb).

Das fonnte gescheh'n.

Frau Beutinger.

Aber Gott verhüt's.

Maria.

D Bater, wenn's so weit ift, mußt Du mich rufen? Erasmus und Peutinger (lachen laut auf).

Frau Peutinger.

Kind, was sprecht Ihr? Kommt, kommt.

Maria.

Ich möchte einmal wilde Männer feh'n!

Frau Peutinger.

Sett nehm' ich Euch mit Gewalt. (Sie faßt fie an ber Sanb, giebt fie mit fich fort. Beibe gehen rechts ab.)

Erasmus (nachbem er ihr nachgefeben bat).

Ihr wundert Cuch, Herr Peutinger.

Beutinger.

Warum? Wenn ein Bater sein Kind liebt?

Erasmus.

Es ist etwas besonderes. Als wäre meine Seele verstörpert aus mir hervorgegangen. Moria hatt' ich sie nennen wollen; um ihr einen christlichen Namen zu geben, habe ich sie Maria genannt.

Beutinger (lächelnb).

Aber das mit den "wilden Männern" -

### Erasmus.

Sat sie von der Mutter. Schier eine gewaltthätige Natur. Ich hab' sie aus meiner Nähe thun muffen, um Ruhe zu behalten zum arbeiten.

Peutinger.

Die Tochter ftort Guch nicht?

Erasmus.

Tagelang fitt sie, lieft und schweigt. Vom Schreibtisch blick' ich zu ihr hinüber. Wenn ich sie ansehe, strömen mir die Gedanken. Ihr Götter — hätt's nicht für möglich gehalten, daß ich so einem Menschen anhangen könnte! Wenn sie mir fehlte —

Beutinger.

Das Schicksal wird Euch davor bewahren.

Erasmus.

Seht diesen zarten Glieberbau. Sie ist so gebrechlich.

# fünfter Auftritt.

(Die Mitteltbur wird von außen geöffnet.) Crotus Rubianus, Cochlaus, Coban Seffe, Heinrich von Eppendorf (und andere Humanisten erscheinen.
Sie sprechen und lachen burcheinander).

Eppenborf (ber ju binterft geht).

Crotus, zur Linken! Eoban, Du follst ihn an der rechten Hand führen, so hat Laureatus bestimmt. (Er tritt herein.) Herr Peutinger, ein freiwillig Blinder kommt Guch zu Gast.

Peutinger.

Ein freiwillig - Blinder?

Eppendorf.

Ulrich von Hutten, da er vernahm, daß Meister Erasmus in Euerem Hause wohnt, hat uns geheißen, ihn vor ihn zu führen, mit verbundenen Augen. Er will nichts sehen, bis daß er Erasmus geseh'n.

# Sechster Auftritt.

Mirich von Sutten (bie Augen mit einem Tuche verbunden, kommt durch bie Mitte). Erotus (führt ihn an ber linken), Coban Heffe (an ber rechten Hand. Sie führen Huten, bis daß er vor Erasmus fteht).

Eppendorf.

Hutten, werde sehend, Du bift am Ziel.

hutten.

Stehe ich vor Grasmus?

Erasmus.

Ihr fteht vor Erasmus.

Sutten (auflaufgenb).

Eine Stimme — die ich bis heute nie vernahm! Beutinger.

Grasmus fpricht zu Guch.

Sutten.

Shr Götter — (er reißt sich bas Tuch von ben Augen) Du — bist Erasmus?! (Er starrt ihn beinah wie gelähmt an.)

Erasmus (lächelnb).

Ich bin es.

Sutten.

Laß mich — Dich anseh'n; meine Gedanken haben in Deinem Antlitz geforscht, daß meine Augen bestätigen, was meine Gedanken mir von Dir gesagt. An diesem Lächeln erkenne ich ihn. (Bendet sich.) Freunde, Genossen und Brüder! Seit Platon's leuchtendes Auge sich schloß, war das Lächeln verloren gegangen der Welt, hatte sich geslüchtet vor dem Sischeln verloren gegangen der Welt, hatte sich geslüchtet vor dem Sischen der Gebieterschaft im Antlitz des Menschen — das Zeugniß unserer Verwandtschaft mit den seligen Göttern, der unterscheidende Zug zwischen uns und dem Thier. Es war verloren und ist wiedergewonnen; der es uns wiederbrachte, hier steht er, Erasmus!

Alle humanisten (jauchzenb).

Erasmus! Erasmus!

# Siebenter Auftritt.

Ufra, Leutgeber, Bentinger'fche Diener (tommen von rechts mit Beinfrugen und Bechern, stellen Kruge und Becher auf die Tische. Die Sumaniften greifen ju, schenken fich ein, trinten).

# Sutten.

Ein augenloser Cyklop, so taumelte die Welt dahin, anftoßend bei jedem Schritt an Borurtheil und Aberglauben, verloren im Dunkel, tastend nach führender Hand — bis daß ein Auge ausbrach in der augenlosen Stirn, eine Flamme schlug auf aus der dunklen Menschheit — Brüder, Genossen, das Auge der Welt, hier seht es, Erasmus!

Alle humaniften (Beder ichwingenb).

Grasmus! Erasmus!

Eppenborf.

Trint' eins, Sutten!

Ufra (bietet ihm einen Becher).

Trinkt auch, Herr Ritter.

Sutten.

Was brauche ich Eueren Wein, wo mich Liebe berauscht? Denn ich liebe Dich, Erasmus! Ich danke Dir, Erasmus! Vater und Mutter hab' ich verlassen — Heimath waren mir Deine Schriften. Hunger und Durst hab' ich gelitten — Speise und Trank waren mir Deine Worte. Durch Welschsland bin ich gezogen, ich habe gehört, wie sie uns Deutsche verachten, diese hochmüthigen Welschen — eine Keule trug ich zur Hand, mit der ich ihre Häupter zur Demuth zwang, bei dem Namen Erasmus wurden sie still!

Eppendorf (nöthigt hutten einen Becher auf). Trint' mit uns, hutten, thu' uns Bescheid!

Sutten (ben Becher erhebenb).

Einen Trinkspruch benn: wir fürchten uns nicht vor Gespenftern, benn wir glauben nicht mehr baran.

### Die Cochter des Erasmus.

Alle Sumaniften (murmelnb).

Recht. Recht.

Sutten.

Wir lassen uns nicht mehr vorlesen aus dem Buch, wir haben selber lesen gelernt!

Alle Sumaniften (lauter murmelnb).

Recht. Recht.

Sutten.

Richt Fürsten und Pfaffen gehört die Welt, sondern dem Geist. Die Geifter sind erwacht; es ift eine Freude zu leben!

Alle Sumaniften (in tofenbem Jubel).

Sutten! Sutten!

Coban (umarmt ibn).

Lebendiges Feuer!

Crotus (umarmt ihn).

Wohlgethan vom Kaiser, baß er Dich krönte zum Dichter! Alle Humanisten.

Wohlgethan! Wohlgethan!

## Achter Auftritt.

Frau **Beutinger, Konstanze, Maria** (find während des letten von rechts aufsetreten und auf den Stufen stehen geblieben. Man sieht, wie Frau Peutinger ihrem Manne etwas sagen möchte, in dem Lärm jedoch, und da Peutinger ihr Erscheinen nicht bemertt hat, gelingt ihr dies nicht; schließlich wintt sie Afra heran, der sie, auf Peutinger deutend, einen Auftrag ertheilt).

### Hutten

(fest ben Becher, ben er ausgetrunten hat, aus ber Sanb).

Ber darf von Huttens Lorbeer sprechen, wo ein Erasmus ohne Krone steht? (811 Erasmus) Du Bringer des heiligen Feuers, Prometheus! Der Du Griechen und Kömer erwecktest vom Tode und zu Menschen erschufst das heutige Geschlecht — (er sentt ein Knie vor Erasmus) vor dem Kaiser senkte ich ein Knie, beide senk' ich vor Dir. (Er sentt auch das andere Knie, hebt den Lorbeerstranz von seinem Haupte) Nimm meinen Kranz — nicht daß ich Dich

beschenken wollte; benn was könnte ich Dir schenken, ber Schüler bem Meister — bamit ich gekrönt vor mir sehe meine Ueberzeugung, meinen Glauben, meines Herzens heiligen Inbegriff, alles was ich erhoffe für Deutschland, Menschheit und Welt, kröne Dich, Erasmus! (Er reicht ihm ben Kranz.)

Erasmus (bebenb vor Erregung).

Ihr überströmt mich — Ihr betäubt mich, überwältigt mich —

Coban.

Krone Dich, Erasmus!

Crotus.

Rrone Dich!

Alle Sumaniften.

Kröne Dich, Erasmus!

Erasmus (nimmt ben Rrang).

Aus Guren Sänden, Ritter von Hutten — (Sest fich ben Krang auf bas haupt.)

Sutten.

Aus meinen handen, aus meiner Seele, aus meinem gangen Wefen und Sein, heil Dir, Erasmus!

Alle Sumaniften

(brängen fich um Erasmus, füffen ben Saum feines Gewandes). Seil Dir, Erasmus!

Erasmus (hebt beibe Sanbe).

Ihr Götter — laßt mich nicht bugen für folch einen Tag!

Peutinger

(ber inzwischen mit Afra und bann mit feiner Frau gesprochen hat).

Ihr herren verzeiht. (hutten und die humanisten erheben sich.) Ein neuer Gaft wird mir gemeldet, doch glaube ich, er wird unserer Freude kein Störer sein. Meister Erasmus, aus Brüfsel kommt der Edle von Zevenberghen, vom Hoflager König Karls, mit Botschaft für Euch.

Botschaft von König Karl von Spanien. Beutinger.

Ich führe ihn herein.

(Er geht nach rechts hinaus. Die Frauen treten von ben Stufen in ben Saal hinunter. Alles gruppirt sich. Ein Schweigen tritt ein.)

### Neunter Auftritt.

Der Eble von Zevenberghen, Bentinger, zwei spanische Ebellente, Begleiter Zevenberghens, von denen einer Don Jgnacio ift, (kommen von rechts. Sie steigen bie Stufen herab. Zevenberghen stellt sich Erasmus gegenüber).

# Bevenberghen.

Beiser, Gelehrter, Berühmter! König Karl von Spanien entbietet Euch Gruß. Die Schrift, die Ihr ihm dargebracht, von der Unterweisung eines christlichen Fürsten, König Karl hat sie gelesen. Des Königs junges Gemüth, allem Schönen empfänglich, Guten und Großen, hat Wohlgefallen gesunden an Euerem Werk. "Rie soll mir fehlen," so hat er gesagt, "der Kath eines Mannes, der so trefslich zu berathen weiß." Darum durch meinen Mund dittet Euch König Karl, anzunehmen Titel und Würde eines Königlichen Kaths. Darum verkündet Euch König Karl, daß Ihr Zutritt haben sollt, nicht zu seinem Palaste nur, sondern zu seinem Ohre und zu seinem Herzen, Ihr möget kommen, wann Ihr wollt, wo Ihr wollt, in welcher Sache es sei.

### Grasmus (verneigt fich).

König Karl ist gütig, König Karl ist gnädig; in Shrsurcht und Dank nehme ich seine Gnabe an. (Er reicht sich mit Zevenberghen bie Hand. Zevenberghen tritt einen Schritt zurück. Es entsteht eine Pause.)

### Sutten (mit unterbrüdter Stimme).

Freunde, Genossen, fühle jeder in schweigender Brust, was diese Stunde sagt. König Karl, der einstmals Kaiser sein wird, in dessen Handen Deutschlands Zukunft ruht, zum Berather seines Denkens und Thuns wählt er Deutschlands weisesten Mann. Baterland, deutsches Land, wohl behütet wirst Du sein.

Peutinger.

Ritter von Hutten, Ihr habt wohl gesprochen.

Alle Humanisten (burdeinander, nicht laut). Wohl gesprochen. Wohl gesprochen.

Don Ignacio

(ber bis bahin hinter Zevenderghen im hintergrunde gestanden hat, tritt vor). Ich höre den Namen eines Mannes — (Tritt auf hutten zu.) Nitter von hutten, kennt Ihr mich noch?

Sutten.

Laßt mich — erinnern — in Welfchland war's? Don Jgnacio.

In Biterbo!

Hutten (reicht ihm bie Hand). Don Janacio, von den spanischen Fußtruppen?

Don Ignacio.

Ich hatte Euch nicht vergessen. Ihr herren, Kaiser Max, der den Ritter zum Dichter krönte, hätte ihn auch krönen durfen als Bertheibiger seiner Ehre mit dem Schwert!

Sutten (flopft ihm lachend auf die Schulter).

Laßt bas. Laßt bas.

Don Ignacio.

Sie muffen es hören.

Sutten.

Raufhändel, Waffen und Blut — was sollen folche Geschichten hier?

Maria (fommt nach vorn).

Ich möchte, daß ber spanische Herr erzählt.

Erasmus.

Töchterlein Maria?

Sutten (blidt fie halb ftaunenb, halb beluftigt an).

Die Jungfrau — möchte es?

# - Die Tochter des Erasmus.

Maria (feinen Blid erwibernb).

Ich wünsche es. (Bu Don Ignacio) Spanischer Herr, Ihr werdet ersucht, mit den Gedanken nach Viterbo zu reisen.

# Sutten (ladenb).

Nun — wenn bes Erasmus Töchterlein es wünscht — Don Jgnacio, erzählt. (Er geht an einen Tisch, sett sich. Die übrigen sehen sich an ben verschiebenen Tischen. Don Ignacio steht in ber Mitte, seine Augen ruhen mit verzückem Ausbruck auf Maria, die er gleich von ihrem Dervortreten an staunend angesehen hat.)

Don Ignacio.

Es war nach ber Schlacht bei Marignano. Die Franzosen hatten gesiegt. Wie prahlerische Menschen thun, freuten sie sich ihres Triumphs. Sei es mir gestattet zu bemerken, daß ich die Angehörigen dieser Nation nicht liebe. Sie sind schwachmüthig im Unglück, übermüthig im Glück. Am Fieber erkrankt, lag ich im Gasthause zu Biterbo. Im Hause war Lärm. Fünf französische Herren saßen beim Wein. Bei jedem Becher, den sie leerten, riesen sie Livat auf König Franz.

# Sutten.

Dann schnippten sie die Becher an den Fußboden und sagten: "Dies für den Kaiser."

# Don Ignacio.

So sagten sie; ich hörte es bis auf den Söller, auf dem ich lag. Ich erhob mich und blickte in die Gaftstube hinunter. An einem Nebentische saß ein Herr, den ich als einen Deutschen erkannte.

# Eppendorf.

Der Sutten?

# Don Ignacio.

Ich kannte ihn damals noch nicht. (Mit einem glühenben Blid auf Hutten) Einer von den Franzosen erhob sich darauf —

Maria.

Bieviel Franzosen?

Don Janacio.

Fünf, allerholdseligstes Fräulein. Und ließ sich von bem Wirth eine Laterne geben. Darauf, obschon es heller Tag war, zündete er die Laterne an, ging im Zimmer auf und nieder und sagte: "Jett suchen wir den Kaiser."

Sutten.

Die Benetianer hatten die Poffe erdacht.

Don Ignacio.

Indem nun die Andern lachten, wandte sich der beutsche Herr herum und sprach, und ich bezeuge, daß es in höflichem Tone geschah: "Ich ersuche Euch, mein Herr, daß Ihr dies unterlaßt!"

### Maria

(ergreift Ronftange, bie ingwifden an ibre Seite getreten ift, an ber Sanb, fluftert ihr gu).

Blut wird fließen!

Ronftange (leife zu Maria, lächelnb).

Ist ja alles vor Zeit gewesen.

Don Ignacio.

Darauf erwiderte der Franzose: "Da Ihr, mein Herr, Eurem Ansehn nach ein Deutscher seib, könnet Ihr uns helfen, Euren Kaiser finden. Steckt er vielleicht im Keller?"

Sutten.

"Oder unter der Matrage," so sagte einer vom Tisch herüber.

Don Ignacio.

Darauf erhob sich der deutsche Herr von seinem Plat, trat auf den Franzosen zu und schlug ihm die Laterne aus der Hand.

Maria (foligt mit ber Fauft burd bie Luft).

Klirr -

### Die Tochter des Erasmus.

Sutten (fpringt lachenb auf).

Ja, so machte fie! (Er will Maria's Hand ergreifen, biese wirft rasch beibe Hande auf ben Rüden.)

Hutten (verbutt).

Nun -?

Maria (blidt ihm ins Gefict).

Nur daß meine Hand keine Laterne ist, nach der man greift.

Sutten.

Wahr - haftig.

Erasmus.

Töchterlein -

(Beflüfter und Gelächter unter ben Unmefenben.)

Hutten (sett sich wieder an seinen Plat). Don Jguacio — wir blieben bei der Laterne.

Don Ignacio.

Darauf, als die Laterne zertrümmert und das Licht herausgefallen war, rissen die französischen Herren ich bedauere, daß ich es sagen muß — die Degen heraus und waren rund um ihn her, Fünf gegen Einen.

Sutten.

Und Ihr rieft etwas vom Söller herunter.

Don Ignacio.

Daß mir das Fieber in den Anochen saß, und ich nichts thun konnte, als rufen! Ich rief: "Schande, Ihr Herren! Fünf gegen Einen! Ihr tretet der Ehre den Kopf entzwei!"

Eppendorf.

Darauf? Weiter!

Coban.

Beiter!

Alle humanisten.

Weiter!

Don Ignacio.

Darauf plöglich wichen die Fünf zurück, denn der deutsche Herr hatte die Klinge heraus, und sein Degen ging wie ein stimmerndes Rad um seinen Kopf.

Sutten.

Ein Fechterstück. Bei den beutschen Landsknechten hatt' ich's gelernt, als wir vor Padua lagen.

Erasmus.

Landsknecht — seid Ihr auch gewesen?

Sutten.

Hatte nichts zu beißen und zu brechen. Also was half's; mußt' ich Handgelb nehmen in bes Kaisers Heer.

Don Ignacio.

Dauerte aber nicht lange, so waren sie wieder an ihm; Einer voran; und plötlich lag der Eine an der Erbe.

Maria.

Toot?

Sutten (halblaut).

Es fühlte sich so an.

Eppendorf.

Und die vier Anderen?

Don Ignacio.

Weiß ich doch jest noch kaum, wie er deren ledig geworden ist. Ich fah einen Knäuel, hörte Fluchen und Schreien — plöslich waren sie fort und der deutsche Herr allein.

Sutten.

Ihre Garderobe mar ein wenig zerftückt; fie liefen zum Schneiber.

Eppendorf.

Und Du?

Hutten.

Gin hieb in die Wange; damit war ich quitt.

# Die Tochter des Erasmus.

Eppendorf (befühlt ihm bie Bange). Da ist ja die Schmarre.

Coban.

Die muß in Gold gefaßt werden! Maria.

3ch bitte um einen Becher.

Coban.

Einen Becher für des Erasmus Töchterlein. (Er nimmt einen Becher auf.) Hutten, Du mußt ihn ihr fredenzen.

Sutten.

Soll ich mit ihr anstoßen auf meine Helbenthaten? Wäre Prahlerei.

Coban (reicht Maria ben Becher).

So lagt ihn Guch von mir gefallen.

#### Maria

(ber man bie flüchtige Enttäuschung ansieht, bie Suttens Worte ihr bereiten). Don Jgnacio — mit Guch wünschte ich anzustogen.

Don Jgnacio (nimmt haftig einen Becher auf). Solche Gnade mir?

Maria (ftößt mit ihm an).

Weil Ihr so schön zu erzählen wißt. (Sie seht ben Becker von ben Lippen, reicht Don Ignacio die Hand zum Auß.) Und — weil Ihr artig seid.

Don Ignacio (ergreift und tüßt ihre hand). Laßt mich Euch fagen, daß Ihr mich glücklich macht. Eoban (ladenb).

hutten, bas haft Du verpaßt.

Eppenborf (folägt hutten auf bie Soulter).

Aber laß gut sein, Ulrich, wenn Deine Mutter die Narbe sieht, und sie weint noch länger um den verlorenen Sohn — Hutten (unwirsch).

Sprich nicht von meiner Mutter.

# - Erfter Uft. +

Eppendorf.

Dann find es Beiberthränen.

Sutten (fpringt auf, padt ihn an).

Wenn Dir an Knochen und Eingeweiden etwas liegt, sprich nicht von meiner Mutter so!

Coban (befänftigenb).

Ulrich — Ulrich —

Crotus (besgleichen).

Er hat's nicht schlimm gemeint.

Sutten (bebend vor Erregung, läßt ihn aus ben Sanben).

Wer mir an die rührt — auch mit Gedanken nur — ber — nun Ihr habt's gehört. (Sest fic schwer nieber, stüst bas Haupt in die Hande. Baufe.)

Erasmus (erhebt fic).

Ritter von Hutten, werdet ruhig, daß ich ein Wort zu Euch sprechen kann.

Sutten

(richtet bas haupt auf, wischt fich mit ber flachen hand über bas Geficht, lächelt).

Es war nicht meine Schuld, Erasmus, daß der alte böse Handel wieder heraufkam und mir das Blut heiß machte. Erasmus

Laßt Euer Blut, wie es ist. Denn wahrlich, es ist edles Blut.

(Tiefes, zustimmenbes Gemurmel in ber ganzen Berfammlung.)

Grasmus (hebt ben Rrang vom Saupte).

Ihr habt mir den Kranz gereicht, mit dem Euch der Kaiser schmückte; nehmt ihn von mir zurück; Ihr seid ihn werth.

Ronftanze

(bie zwischen Erasmus und hutten steht, nimmt ben Krang in Empfang, reicht ihn hutten bar).

Run seid Ihr zweimal gefrönt.

Sutten (zu Ronftange).

Und ich habe Such noch nicht einmal gedankt. (Indem er mit ber Linken ben Kranz nimmt, reicht er ihr bie Rechte.)

#### Maria.

Aber setzt ihn grade auf; das vorige Mal hing er schief. Sutten

(indem er fie mit bem ftaunend beluftigten Ausbrud anfieht, wie vorhin).

Das habt Ihr auch geseh'n? (Er legt ben Kranz auf ben Tisch.) Liege er benn hier.

### Erasmus.

Ulrich von Hutten — (Er tritt auf ihn zu, reicht ihm bie Ganb über ben Tisch.)

# Sutten

(ergreift bie Hand bes Erasmus, will sich erheben; Erasmus brückt ihn mit ber anberen Hand auf ben Sitz zurüch).

#### Erasmus.

Ihr seid in die Welt gegangen, wie ein Kind, das den Sternen nachgeht. In die Wildniß seid Ihr gerathen; Dornen haben Such zerrissen; nichts Unreines hat Such angehaftet. Ihr seid ein Ritter — und mehr als Stand und Geschlecht gilt Such die Menschheit. Ein Deutscher — und Ihr braucht nicht den Trunk, Such zu begeistern. Ein Dichter — und es entzückt Such fremdes Verdienst. Ihr wißt nichts von Furcht, Ihr wißt nichts von Geld, nichts von Eigennut und Neid. Nichts Gemeines ist in Euch. Ich sehe Such an — Kührung erfaßt mich und Chrsurcht vor der deutschen Art — Ulrich von Hutten ich liebe Dich.

### Sutten

(erhebt fich, Erasmus' Sand noch einmal mit beiben Sänden erfaffend). Erasmus —

# Erasmus.

Ich möchte Dein Leben in Garten-Erbe setzen, damit die Blume gedeiht. Kurfürst Albrecht von Mainz, der mir wohl will, sucht Lehrer für seine hohe Schule in Mainz. Darf ich Dich empfehlen?

Hutten.

Rathft Du mir bagu?

Erasmus.

Ich rathe Dir bazu.

Hutten (finkt lachend auf ben Stuhl gurud).
So ift Hutten von heute ein feghafter Mann!

Zehnter Auftritt.

hermann bon bem Bufche (ift wahrend ber letten Borte burch bie Mitte einsgetreten).

hermann von bem Bufche.

Meinen Glückwunsch Dir, Ulrich von Hutten. Zuvor aber giebt's Arbeit für Dich in Augsburg.

Peutinger.

Mer fommt?

Eppendorf.

hermann von dem Busche ift's.

Sutten.

Wo warft Du?

Bermann von bem Buiche.

Bei den Dominikanern. Herr Peutinger, Ihr Brüber, wenn wir nicht dazuthun, kommt er nicht lebendig aus der Stadt. Beutinger.

Wer?

hermann von bem Buiche.

Der Bruber Martin.

Sutten (ichlägt lachenb auf ben Tifch).

Der Thürklopfer von Wittenberg.

hermann von bem Buiche.

Ulrich von Hutten, Du lachft?

Sutten.

hermann von bem Bufche, Du hörft's.

Beutinger.

Bas ift benn bei ben Dominifanern?

hermann von bem Bufche.

Sie führen etwas im Schilde wider ihn. Wollen ihn herausholen von den Augustinern, mit Gewalt.

Sutten.

So laß uns mit bem Monchsgezant.

hermann von dem Bufche.

Wie nennft Du's?

Hutten.

Mönchsgezänk. Augustiner — Dominikaner — wären sie nicht beschoren alle beibe, so lägen sie sich in den Haaren. Das weiß ein jeder.

Hermann von bem Busche (greift mit fliegenden handen in die Brufttasche, holt ein Pad gebrudte Schriften bervor).

Und das — ift das auch Mönchsgezänk? Ja? Sutten.

Was ift's? Bon bem Luther?

hermann von bem Bufche.

Haft's nicht gelesen?

Sutten.

Sabe noch nicht Zeit für ihn gehabt.

hermann von dem Bufche (wirft bie Papiere auf huttens Tifch).

Run alfo - wenn Du Zeit haben wirft.

Sutten (blidt nachläffig binein).

Worüber geht's?

Sermann von bem Bufche.

Un Dich geht's.

Sutten.

An mich?

Hermann von dem Busche (zeigt auf ben Attel). "An den christlichen Adel deutscher Nation" — gehörst Du dazu?

Schreibt er benn nicht lateinisch?

Erasmus.

Bruder Martin ift ein rechtschaffner Mann, im Lateinischen nicht ber ftarkfte.

(Gelächter unter ben Sumaniften.)

Bermann von bem Bufche.

Meister Erasmus, Ihr solltet sie nicht lachen machen über ihn!

Alle Sumaniften.

Holla! Holla!

Sutten.

Reine Rritif an Erasmus!

Bermann von bem Bufche.

3ch fritisire ihn nicht.

Sutten.

Du bist ein Histopf, Hermann, ich hab's Dir schon manchmal gesagt.

Coban.

Und Hutten ist ein Phlegmatikus.

Alle humanisten (lachenb).

Ja! Sehr gut!

Bermann von dem Bufche.

Er hat vor bem Kajetan gestanden. Widerrufen hat er sollen. Er hat's nicht gethan.

Sutten.

Sat's nicht gethan. Sieh, bas gefällt mir.

hermann von dem Bufche.

Und jest, mit Hulfe der Dominikaner, will ihn der Kajetan nach Rom spediren, lebendig ober tobt.

Sutten (fpringt auf).

Schlag' ihn ber Teufel, ben welschen Rapaun!

Erasmus (lächelnb).

Sutten - Sutten -

Sutten.

Ich kenn' ihn, den rothen Puterhahn! Wie ich sie alle kennen gelernt habe, diese Kardinäle, wie ich sie habe reiten sehn in Rom, auf Goldsbetroddelten Maulthieren, hundert schwänzelnde Kurtisanen hinter ihnen drein.

Don Sgnacio (tritt auf Bevenberghen gu).

Sbler Herr von Zevenberghen, ich bitte um die Erlaubniß, mich zurückzuzieh'n.

Bevenberghen.

Gebulbet Euch, wir gehen zufammen.

Peutinger.

Der edle Herr will geh'n?

Bevenberghen (lächelnb).

Es wird etwas warm hier. Meister Crasmus, ich finde Euch bei Kurfürst Albrecht?

Erasmus.

Ein ehrsamer Rath von Basel hat mich eingelaben — mein Weg führt über Mainz.

Bevenberghen.

Ritter von Hutten mit Guch?

Maria (tritt an hutten heran).

Busagen hält man.

Alle humanisten (lachenb).

Sört! Sört!

Hutten (zu Maria).

Aber, einen Kurtisanen, Jungfrau — ob Ihr den aus mir zurecht zähmt —

Maria (halblaut).

Wenn ich bächte, daß Ihr gahm würdet -

Dann?

Maria.

That' es mir leid um die Laterne, die damals entzwei ging.

Zevenberghen (ift bie Stufen rechts hinaufgegangen). Balet, Ihr Herren.

MIle.

Balet. Balet.

(Bevenberghen mit feinen Begleitern rechts ab.)

Erasmus.

Laßt uns ruhig bleiben, meine Freunde.

Peutinger.

Ich bitte, liebe Herren, hört, mas Meifter Erasmus fagt.

Alle humanisten (burdeinander murmelnb).

Hört auf Erasmus.

Erasmus.

Wie ich seiner Zeit für Reuchlin eingetreten bin, als bie Inquisition nach ihm griff, ist Guch bekannt.

Sutten.

Wer wüßt' es nicht?

Alle humanisten.

Freilich. Freilich.

Erasmus.

Die Wiffenschaft war in Reuchlin angegriffen. Darum sind wir eingetreten für ihn. Martin Luther in Ehren — er ist ein rechtschaffner Mann. Aber er spricht laut genug für sich selbst.

(Salblautes Gelächter ber Sumaniften.)

hermann von dem Buiche.

Aber —

Sutten.

Ruhig, Hermann.

Alle humaniften.

Ruhig.

Erasmus.

Und laffet uns festhalten, daß Glaubensstreitigkeiten uns nichts angeh'n.

(Allgemeines Schweigen.)

Erasmus.

Nicht unmittelbar — versteht mich nicht falsch, meine Freunde. Wenn sie hinübergreifen, ins Allgemeine, gegen die Wiffenschaft, dann wird man uns finden.

Sutten.

So ist's gemeint. Ja. Dann wird man uns sinden. Alle Humanisten.

Ja. Ja.

Elfter Auftritt.

Alfra (bie inzwischen abgegangen war, erscheint in ber Mittelthur).

Afra.

Heutinger, ein Bote vom Rath ift draußen für Euch. Beutinger.

So ruf' ihn herein.

Zwölfter Auftritt. Ein **Rathsbote** (kommt burch bie Mitte).

Rathsbote.

Herr Konrad Peutinger, einen Gruß zu bestellen vom Herrn Langenmantel, der mich schickt. Und er läßt Euch sagen, um den fremden Gottesmann, den aus Wittenberg, wäre große Gefahr.

Alfo boch?

Rathsbote.

Herr Konrad Peutinger, die Dominikaner fahnden nach ihm.

Beutinger.

Ift er bei ben Auguftinern?

Rathsbote.

Da war er. Jest, um die Dominikaner zu täuschen, hat Herr Johann Frosch ihn hinübergenommen zu den Karmelitern. Heut zur Nacht musse er fort, sonst sei es zu spät.

Beutinger.

Heut Nacht -

Rathsbote.

Und heimlich mußte es gescheh'n. Die Dominikaner haben Anhang —

Afra (bagwifden idreienb).

Ift wahr!

Beutinger.

Still boch.

Alle Humanisten (aufgeregt burcheinanber). Ruhe. Ruhe.

Rathsbote.

Lauern in allen Gassen. Guer Haus-Garten, Herr Peutinger, geht an die Mauer der Stadt. Ist ein Pförtlein in der Mauer, dazu nur Ihr den Schlüssel führt —

Peutinger.

Da foll ich ihn herauslaffen?

Rathsbote.

Db Ihr das wolltet, läßt Herr Langenmantel fragen.

Beutinger.

Und aus meinem Stall das beste Pferd soll bereit stehn, daß der Bruder aufsigen kann und davon.

Hutten (stürzt auf Peutinger zu, umarmt ihn stürmisch). Konrad Peutinger, Du wackrer Mann!

Alle Humanisten (brängen herzu, schütteln Beutinger die Hände). Wacker und recht!

Peutinger (zu bem Kathsboten). Also wenn es dunkelt — bestell's dem Herrn Langenmantel. (Da er den Rathsboten zaudern sieht) Hast Du noch etwas?

Rathsbote.

Ich habe noch etwas. Als der fremde Gottesmann von den Dominikanern herausgekommen, ist eine Frau in seinen Weg getreten, niemand hat sie gekannt, eine Fremde. Hat sich vor ihm niedergeworfen, auf offener Straße.

Afra (tritt rass zu Frau Pentinger, stüssert). Frau Pentinger — die heute hier war, die mit dem Mäntelchen — die ist's.

Frau Peutinger (letse zu Afra). Woher weißt Du's?

Afra (wie vorhin).

Sie ift draußen im Hof.

Beutinger.

Bas geht bas frembe Beib mich an?

Rathsbote.

Man hat begehrt, daß sie sich ausweisen sollte. Sie hat's geweigert. Endlich hat sie gesagt, man solle sie zu Eurem Hause führen. In Eurem Hause hätte sie Mann und Kind. Beutinger.

In meinem Saufe - Mann und Rind?

Frau Beutinger

(tritt hastig auf ihren Gatten zu, ergreift seine Sanb). Konrad — (leise) die Männer müssen hinaus!

Beutinger (fieht fie fragend an).

Frau Beutinger (fluftert ihm ins Dhr).

Peutinger (fabrt auf).

Ah — die — (Bendet sich zu den Humanisten) Liebe Herren, scheltet mich nicht ungastlich —

Sutten.

Brüder, wir wollen gehn.

(Mles fteht auf, ruftet fich jum Aufbruch).

Erasmus (tritt ju Konrab Beutinger und Frau Beutinger).

Peutinger (ju bem Rathsboten).

Du haft meinen Auftrag.

Rathsbote.

Alfo werde ich gehn. (Ab burch bie Mitte.)

Eppendorf.

Bu ben Dominikanern wollen wir.

Coban.

Rein, zu ben Karmelitern.

hutten.

Bei den Augustinern steckt die Gefahr.

hermann von bem Buiche.

Hutten hat Recht.

Eppendorf.

Also wollen wir uns vertheilen.

hutten.

Das ift das befte.

Alle Sumaniften.

Wollen uns vertheilen.

Hutten.

Balet, Herr Peutinger.

Alle humaniften.

Valet, Herr Peutinger.

Beutinger.

Mit Gott, liebe Serren.

(Die humaniften burch bie Mitte ab.)

Erasmus.

herr Peutinger, warum schickt Ihr bie herren fort?
Krau Beutinger.

Konftanze, geh' Du auch hinaus. (Deutet nach rechts.)

Erasmus.

Warum schickt Ihr Gure Tochter fort?

Frau Beutinger.

Wollt vergeben, herr Erasmus, wenn die Frau kommt -

Ronftange.

Gehft Du mit mir, Maria?

Maria.

Mein Bater bleibt doch?

Ronftange.

Alfo geh' ich. (Ab nach rechts.)

Grasmus.

Was ift mit biefer Frau? Wer ift es?

Beutinger.

Herr Erasmus — ohne mein Zuthun ist sie gekommen — es ist — (Führert ihm ins Ohr.)

Erasmus (fleberhaft erregt.)

Schickt gleich hinaus - fie barf nicht hereinkommen!

# Dreizehnter Auftritt. Sutten (tommt burd bie Mitte).

#### Crasmus

(wendet, indem er die Thur fich öffnen fieht, den Ruden gegen die Thur, ftampft mit dem Fuße).

Ich will nicht!

Peutinger (zu Erasmus).

Es ift ber Ritter von hutten.

Erasmus (wenbet fich ju gutten um; fein Geficht ift verftort).

# Sutten

(tritt lachend an ben Tifc, nimmt bie Schrift auf, bie auf bem Tifche liegen geblieben).

Der driftliche Abel beutscher Nation, den ich vergessen hatte — (ba er das Gesicht des Erasmus bemerkt) Erasmus, was ist Dir?

### Erasmus

(will etwas erwibern, reißt bann plößlich Maria mit beiben Armen an sich). Hutten, daß Du es weißt — dieses ist mein Kind!

Sutten.

Das wußt' ich.

Erasmus.

Bom Raifer mir zugesprochen!

Sutten.

Recht vom Kaiser Max; er ist ben großen Gang ber Natur mehr als einmal selbst gegangen. (3u Frau Peutinger) Frau Peutinger, draußen auf dem Brunnenstein sitt ein Weib —

Erasmus.

Sprich nicht von der.

Sutten.

Nur daß -

Erasmus.

Rümmere Dich nicht um fie.

Mur baß fie am Umfinten ift.

Frau Beutinger.

Afra - (Zeigt auf bie Thur.)

Afra (geht burch bie Mitte ab).

Ich bring' fie.

Erasmus.

Ich habe Euch gefagt —

Frau Peutinger.

Herr Erasmus, es ift Chriftenpflicht.

Dierzehnter Auftritt. Katharina tommt mit Afra (burch bie Mitte).

Erasmus.

Sa! (Er ftößt einen zornigen Ruf aus, geht bie Stufen rechts hinauf.)

Katharina (tritt herein, stredt beibe Sanbe nach ihm aus). Geh' nicht, Erasmus! Höre mich, Erasmus, ehe Du gehst!

Erasmus

(auf ben Stufen an ber Thür, ohne sich umzusehen). Was foll ich von Dir hören, das ich nicht schon wüßte?

Ratharina.

Ein neuer Mensch ift in die Welt gekommen.

Erasmus.

Der, vor dem Du Dich niedergeworfen hast auf offener Straße? Der Luther?

Katharina.

Sore ihn. Zu meinem Heil, zu Deinem, zu unfer Aller Heil, hore ihn, Erasmus!

Erasmus.

Warum bist Du nicht in Löwen geblieben?

# erfter 21ft. +

Ratharina.

Weil ich es nicht aushielt.

Erasmus.

habe ich es Dir fehlen lassen an irgend etwas?

Sa.

Erasmus.

An was?

Ratharina.

An Liebe.

Erasmus.

Maria, fomm zu mir.

Ratharina

(fixedt bie Arme nach Maria aus, bie rathlos mitten auf ber Bilhne steht). Margaretha!

Erasmus.

Lege nicht Hand an fie! Ich verbiet' es!

Katharina (tritt zurud).

Sie wird freiwillig zu ihrer Mutter kommen. Margaretha —

### Maria

(bie bis babin, wie erftarrt, vor fich hinblidenb geftanben hat).

Ich heiße boch — Maria? (Ste wendet fich zögernd nach ber Seite, wo Crasmus fteht.)

### Sutten

(ber bis bahin, bem Borgang athemlos folgend, im hintergrunde gestanden hat, ift mit einem Schritte zwischen Maria und ben Stufen, die zur Thur rechts hinaufführen; er flustert ihr zu).

Es ift - Cuere - Mutter?

Maria (fieht ihm ins Geficht).

Sa.

Sutten (ftarrt fie mit weit aufgeriffenen Augen an).

Ja? Und Ihr — geht nicht zu ihr? Erasmus.

Maria, komm zu mir.

### Die Tochter des Erasmus.

Maria (ju Sutten).

Hort Ihr nicht, daß mein Bater mich ruft? (Sie geht langsam an hutten vorüber, die Stufen zu Erasmus hinauf.)

Ratharina.

Mein Kind geht von mir — (aufschretend) die Welt stößt mich aus — (Sie taumelt.)

Hutten (fängt fie, indem fie niederfinkt, in den Armen auf). Unglückliches Weib —

Frau Peutinger (tritt mit Afra hinzu). Gebt sie uns.

Hutten (halt Katharina in ben Armen). Laßt sie bei mir. Bist Ihr denn nicht, daß auch um mich eine Mutter weint?

(Vorhang fällt.)

Ende des erften Aftes.

# 3weiter Akt.

# Erfte Scene.

(Ein Zimmer in ber Kurfürstlichen Resibenz zu Mainz. Gin nicht übermäßiger Naum. Holz-getäfelte Banbe. Die hinterwand von einem großen Borhang geschlossen.)

# Erster Auftritt.

Hutten (sit inmitten bes Raumes an einem Tische, in Schriften lesenb, die vor ihm liegen; beide Arme aufgestützt, völlig verlunken. Auf dem Tische stehen Lichter, sast in den Leuchter hinnunkergebrannt). **Erasmus** (steht außerhalb des Borhangs im Hintergrund. Er hat den Borhang mit einer Hand einen gant die geschlagen, so daß man durch den Spalt das Tageslicht von draußen einströmen sieht. Er giebt keinen Laut von sich, blickt regungslos, mit angespannter, beinah lauernder Aufmertsamteit auf Hutten, der seine Anwesenheit nicht bemerkt. Dies dauert eine geraume Zeit).

### Sutten

(indem er das lette Blatt zur Seite schiebt, flößt einen tiefen Athemzug aus, lehnt sich im Sessel zurück, streicht das Haar aus dem Gesicht. Sein Blid fallt auf Erasmus).

Erasmus —?

Erasmus.

Schliefft Du die ganze Racht nicht?

Hutten.

Ich habe ein Leben lang geschlafen. (Er fteht auf.) Erasmus.

Jett bist Du mach?

Sutten (zeigt auf bie Schriftstude).

Der hat mich geweckt!

# Grasmus

(ift mit einem lautlofen Schritt an ben Tifch heran, nimmt bie Papiere auf, läßt fie wieber auf ben Tifch fallen, fagt halblaut).

Martin Luther — (Er bleibt hinter bem Tische steben, über ben Tisch hin auf hutten blidenb, ber wie in einer Betäubung steht; es tritt eine Pause ein.) Also — in Augsburg das war nur im Traume geredet? Sutten (wifcht fich über bie Stirn).

Mein.

Erasmus (bart).

Eins ober das andere ist aber nur möglich.

Sutten.

Arzt, schneibe nicht zu schnell; Du haft ein zuckendes Herz unter ben Händen. Haft Du das gelesen?

Erasmus (blidt auf bie Schriften).

"An den chriftlichen Abel" — ja.

Sutten (mühlt in ben Papieren).

"Bon der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche" — "Bon der Freiheit eines Christenmenschen"?

Erasmus (mit judenbem Lächeln).

Alles in einer Nacht?

### Sutten.

In dieser Nacht! (Er wirft die Arme empor.) Ocean! Ocean! Ocean! (Er läßt die Arme sinten.) Und das alles in den Lauten, darin mich die Mutter das erste Gebet gelehrt! Zu Griechen und Kömern bin ich gerannt — und da ich aufschaue, blicke ich in den Himmel, und die Sonne geht auf aus der Seele eines deutschen Menschen! Du — Du — (er sintt am Tische knieend nieder, brückt das Gesicht auf die Papiere) über Dich hab' ich gelacht!

# Erasmus.

Ich wußte nicht, daß Du so anbeten kannst.

Sutten (erhebt fic, mit einem erstaunten Blid auf Erasmus).

Haft denn Du die Nächte gesehn, in benen ich über ben Schriften des Erasmus faß? (Er ftrect ihm bie hand gu.)

# Grasmus

(tommt auf hutten zu, faßt ihn leibenschaftlich an beiben Schultern).

Hutten! (Er briidt ihn auf ben Stuhl nieber, fteht vor ihm; beibe sehen sich schweigend eine Zeit lang in die Augen. Dann einbringlich, leise) Ich gehe nach Basel. Hutten — ich sage Dir etwas — geh' mit mir.

Warst es nicht Du, ber mich zum Kurfürften nach Mainz haben wollte?

Erasmus.

Noch ist's nicht abgemacht. Ich andere meine Absicht. Wenn Du in Deutschland bleibst, gehst Du verloren.

Sutten.

Berloren? Wodurch?

Grasmus (foligt auf bie Papiere).

Durch ben!

Sutten (fieht langfam auf).

Das klingt — bift Du sein Feind?

Erasmus (geht auf und nieber).

Feind — seit die Menschen die Kanone ersunden, haben sie sich Worte angeschafft, mit denen sie schießen, wie mit Kugeln. Warum das plumpe Wort? Giebt es nur Feindschaft oder Freundschaft, und dazwischen nichts? So seid Ihr. Immer nur die äußersten Begriffe! Er lebt seine Natur, ich die meine; jeder Mensch lebt seine Natur. Wenn unsere Naturen auseinander wachsen, din ich darum sein Feind? Ich die nein anderer Mensch. Menschen sind Weltkörper. Wenn Du zu den Gestirnen aufblicks — meinst Du, sie lieben sich? Sie hassen sich? Ein Gesetz ist, das sie regiert: bleibt fern von einander.

Sutten.

Aber das Licht, das hier strömt, warft Du es nicht, der es entzündete?

Erasmus (bleibt fteben).

3d hab' es entzündet. Das erkennft Du an?

Sutten.

So fage mir, warum schrickst Du vor bem eigenen Licht?

Erasmus.

Kein Licht — (er folägt auf die Kapiere) das ist die Feuersbrunst! Ein Licht hatt' ich aufgestellt im Leuchter — er reißt die Flamme heraus und schleudert sie in die Welt!

Sutten.

Und eine neue Welt wird daran aufgehn.

Erasmus.

Weißt Du, wie sie aussehn wird? (Er geht an ben Tisch, blättert letbenschaftlich in ben Papieren, zeigt auf eine Stelle) Was steht hier? Du hast ja gelesen — was steht hier? "Wenn die Geistlichen nicht wollen, muß der Hause helsen, und das Schwert".

Sutten.

So fteht's, fo hatt' ich gelefen.

Erasmus.

Haft Du gelesen — hast Du benn auch verstanden, was Du gelesen hast?

Sutten.

Ja, und etwas gelernt bazu.

Erasmus.

Was?

Sutten.

Daß man mit bem Lachen allein keine neue Welt schafft.

Erasmus.

Aber mit der Zerstörung? Der Empörung und Zerstörung?

Sutten.

Bist denn Du selbst nicht aus der Empörung geboren? Du, und Reuchlin, und wir Alle, sind wir nicht mannbar geworden an der Auflehnung?

Erasmus.

Bon ber Zerftörung spreche ich. Zerftörung ist bas schlimmste, benn sie ist dumm. Die Formen sind heilig.

Benn feine Seele mehr barin ift?

Erasmus.

So müssen wir eine neue hinein benken. Wenn Du boch nicht so jung wärst! Wenn es boch möglich wäre, baß ber Wensch von ben Erfahrungen bes Aelteren lernte! Zerbrechen ist nicht schaffen! Benn die Ruß taub geworden — damit, baß man sie zertrümmert, ist's nicht gethan. Schafft einen neuen Kern, aber laßt die Schale bestehn.

Sutten.

Wer zum Kern will, muß durch die Schale hindurch. Erasmus.

Aber nicht gerbrechen!

Sutten.

Wie denn anders?

Erasmus.

Wie denn anders — was redest Du vom Erasmus, der Du sein Lebenswerk nicht begreifst? Hindurchbohren durch die harte Schale mit tausend feinen Spizen, eindringen lassen den Geift in tausend feinen Kanälen —

Sutten.

Wahrhaftig — so ware ja der Schneider der berufene Beltverbesser?

Erasmus.

Besser der Schneider, als der Tölpel!

hutten.

Wen - nennst Du -?

Erasmus (folägt auf ben Tifd).

Der fich ben Böbel zum Genoffen ruft!

Sutten.

Den — Pöbel? Da er zum tiefften Herzen seines Volkes spricht?

### Die Cochter des Erasmus.

Erasmus.

Wer den Haufen anruft, schreit den Böbel mach.

hutten.

Da er zum Abel spricht? Zum Kaifer spricht?

Erasmus.

Richt der Abel wird kommen, nicht der Kaiser wird kommen, ein anderer wird kommen — der Pöbel.

Sutten.

Schlimm um Deutschland mußt' es stehn, wenn bem so ware.

### Erasmus.

Schlimm um Alles wird es stehn, was dem Geiste dient. Wenn Pfassen und Tyrannen in die Welt donnern, sey' ich mich in meine Kammer, lache und schreibe. Wenn Inquisitoren durch die Welt heulen, sey' ich mich in meine Kammer, lache und schreibe. Aber wenn der Pöbel mir die Fenster einwirft, kann ich nicht sigen, nicht schreiben, nicht schaffen — und wer mich am Schaffen hindert —

Sutten.

Aber das glaub ich Dir nicht! Der alte Max ist todt; einen neuen Kaiser haben wir, eine neue Hoffnung. Kaiser Karl ist jung wie die Zeit, die mit ihm geboren ward.

# Erasmus.

Und das glaubst Du, daß der Spanische Karl gemeine Sache machen wird mit dieser Sache? Das glaubst Du?

Hutten.

So wahr ich glaube, daß ein Deutscher Kaiser nach seinem Bolke zu fragen hat — ja!

Erasmus.

D Du -

Warum lachst Du?

Erasmus (ploglich in gang veränbertem, ernfihaftem Tone).

Nein — ich will nicht lachen. (Er tritt zu Sutten, legt thm ben Arm um die Schultern, ftreicht ihm das Gaar aus der Stirn.) Todfünde ist's, ein Kind zu verhöhnen — Ulrich von Hutten, ich will nicht lachen über Dich. Sieh, indem ich Dich anhöre, begreif' ich, warum Jhr Deutschen so viel leiden müßt, mehr als alle Nationen. Benn Du auf mich hören wolltest, wie man auf den Vater hört — welchen Schmerzen würdest Du entgeh'n.

Sutten.

Sabe mich vor Schmerzen noch nie gefürchtet.

Erasmus.

Aber einen giebt's, ber bie Starken am ftartften bricht, bie Enttäuschung.

Sutten.

Enttäuschung — durch Kaiser Karl?

Erasmus.

Und noch in diefer Stunde wirst Du sie erleben.

Hutten.

Was heißt das?

Erasmus.

Sieh es mit eignen Augen. (Er tritt an ben Borhang, schiebt ihn jurud. Das helle Tageslicht fluthet herein. Durch ben geöffneten Borhang fieht man über zwei flache Stufen über einen Borplat hin burch ein offenes großes Bogensfenster auf einen Platz ber Stadt hinaus.) Bas fiehst Du?

Sutten (ftarren Blids).

Sie — bauen etwas. Das fieht aus, wie ein Scheiter-haufen.

Erasmus.

Es ist ein Scheiterhaufen. Und, wer ihn bauen läßt? Kaiser Karl.

# Die Tochter des Erasmus.

Sutten.

Raifer - Rarl?

Erasmus.

Seit vier Wochen ist er in Worms. Zwei Sendboten vom Papst Leo mit ihm. Sie ziehen den Rhein hinauf. Von Stadt zu Stadt. In jeder Stadt, mit des Kaisers Erlaubniß, bauen sie einen Scheiterhaufen. Auf dem Scheiterhaufen verbrennen sie —

hutten.

Mas?

Grasmus (zeigt auf bie Bapiere).

Diefes ba.

Sutten.

Seine Schriften?

Erasmus.

Luthers Schriften.

Sutten.

Und das geschieht in Mainz? Das duldet Kurfürst Albrecht in Mainz?

Erasmus.

Wie soll er es nicht bulben, wenn Papst und Kaiser zusammen thun? Der Bann ist gesprochen über Martin Luther. Der Kurfürst muß!

Sutten.

So werden wir es nicht bulden!

Erasmus.

Ihr? Wer seid Ihr?

hutten.

Das Bolk.

Erasmus.

Der Haufe?

### - Zweiter 21ft. +

Sutten.

Lächle nicht so! Sprich nicht vom beutschen Bolke so!

Erasmus.

Das Bolk hat nicht mitzureben bei folchen Sachen.

Sutten.

So hat es Fäufte, um mitzuthun!

# Zweiter Auftritt.

Entelwolf vom Stein, Capito, Pentinger (tommen über ben Borplat von rechts). Maria, Konftange (tommen hinter ihnen und bleiben am Fenster braußen feben. Eptelwolf und Capito treten herein).

Entelwolf.

Gott zum Gruß, Ihr Herren. Meister und Freund Erasmus, einen werthen Bekannten bringe ich Cuch von Augsburg.

Erasmus.

herr Peutinger? (Stredt ihm bie Sanbe bin.)

Beutinger (feine Sanbe ergreifenb).

Auf dem Wege zum Reichstag nach Worms. Schier hoff' ich, Meister Erasmus begleitet mich?

Erasmus.

3ch gehe nach Bafel.

Beutinger.

Wenn Ihr — ben Umweg nicht scheutet —

Erasmus.

Herr Amerbach ist von Basel gekommen. Man erwartet mich.

Entelwolf (zu Erasmus).

Eminenz der Kurfürst läßt Euch um eine Unterredung bitten. Die beiben sind bei ihm, Aleander und Carraccioli.

#### Die Cochter des Erasmus.

Erasmus.

Die Legaten?

Entelwolf.

Aus Rom.

(Bei diesen Worten wendet sich Hutten mit einem dumpfen Laute ab, tritt auf die linke Seite der Wüßne, von den Anderen hinweg, kreuzt die Arme über der Brust und versinkt in sinsteres Brüken. Sytelwolf hat sein Berhalten staunend bemerkt: im Augenblick, da er etwas sagen will, saßt Erasmus seine Hand und flüstert ihm lächelnd, beschwichtigend etwas zu. Sytelwolf, Capito und Peutinger richten die Augen mit resignirten Kummer auf Hutten, der von diesem allen nichts bemerkt. Sytelwolf tritt sodann mit den drei Anderen auf die rechte Seite der Bühne; ihr Gefräch dewogt sich mit halblauter Stimme.)

# Entelwolf.

Doktor Ed ist uns angemeldet. Wir erwarten ihn stündlich.

Erasmus.

Der die Bannbulle herübergebracht hat aus Rom?

Entelwolf.

Und sie angeschlagen hat in Erfurt, in Meißen, Merseburg und anderen Orten.

Capito.

Schier auf Gefahr seines Lebens. In Leipzig, die Studenten haben ihn steinigen wollen.

Erasmus.

Er ift davongekommen?

Capito.

Ja.

Erasmus (lächelnb).

Schabe.

(Entelwolf, Capito und Beutinger wollen in Lachen ausbrechen, unterbruden es.)

Capito.

Doktor Ed soll uns Nachricht bringen, ob das Gerücht sich bestätigt, aus Wittenberg —

Grasmus.

Belch ein Berücht?

# - Zweiter Aft. +

Entelwolf.

Schier ein unglaubliches.

Capito.

Er hatte bie Bannbulle bes Papftes öffentlich verbrannt.

Erasmus (fährt jurud).

Ber - brannt?

Entelwolf (greift nach feiner Sanb).

Leise!

Capito.

Deffentlich verbrannt.

Entelwolf.

Bor dem Elsterthor zu Wittenberg. Alle Studenten hinter ihm brein. Ein Magister hat den Holzstoß angezündet.

Erasmus.

Gine — ungeheuerliche That!

Entelwolf.

Eminenz ist schier außer sich. Man möchte ihm helfen, aber ber Mann macht es einem schwer. (Er wendet sich zu Gutten) Ritter von Hutten, Eminenz der Kurfürst entbietet Euch seinen Gruß.

Hutten (ohne bas Haupt zu wenden, nickt vor fich hin). Gütig von ihm.

Entelwolf.

Er freut sich Eurer Dienste und bietet Euch vorläufig ein Jahrgehalt von vierhundert Gulden. Herr Capito, habt Ihr die Bestallung bei Euch?

Capito

(holt aus ber Rappe, bie er in Sänben trägt, ein Blatt hervor). Hier ift fie. (3u Sutten) Wollt Ihr fie an Guch nehmen, Ritter?

### Die Cochter des Erasmus.

Hutten (nimmt ihm bas Blatt ab, überfliegt ben Inhalt). Herr Entelwolf, eine Frage zuvor.

Entelwolf.

Was?

Hutten (mit bem Kopf nach bem Fenster beutenb). Das da draußen, geschieht es auf Befehl des Kurfürsten? Entelwolf.

Da - braußen?

Sutten.

Daß man Luthers Schriften verbrennt.

Entelwolf.

Auf feinen Befehl nicht.

hutten.

Aber mit feiner Einwilligung?

Entelwolf.

Last doch das -

Hur daß ich alsdann für seine Dienste danken muß.

Capito.

herr Ritter -?

Entelwolf.

hutten - hutten -

(Konstanze und Maria treten vom Fenster an ben Borhang heran, dem Borgange folgenb.)

Hutten.

Danken muß! (Pause.) Herr Cytelwolf vom Stein, ich kenn' Euch gut; Ihr seid ein ehrenwerther Mann.

Entelwolf.

So hoff' ich, werdet Ihr auf meinen Rath hören, Ihr überlegt es noch.

Sutten (nimmt lächelnb bas Blait auf).

Weil es denn nichts Gefährlicheres giebt, als sich in falschen Hoffnungen zu ergehn — (er reißt das Blatt mitten burch) da. (Er wirft die Stüde auf den Tisch. Bewegung unter den Anwesenden.)

Entelwolf.

Was thut Ihr?!

Capito.

Ein fo wohlwollender Fürst — Sutten.

Sagt Eurem wohlwollenden Fürften -

Dritter Auftritt.

Ein Aurfürftlicher Saubtmann (tommt über ben Borplag von rechts).

Sauptmann.

Herr Cytelwolf vom Stein, Emineng ber Kurfürft laffen Guch bitten mit ben anderen Herren.

Entelwolf.

herr Erasmus, was ich Euch fagte -

Capito (tritt an ben Tifc, nimmt bas gerriffene Blatt auf).

Bringe ich das der Eminenz?

Entelwolf.

Laßt es liegen. Es wird sich eine andere Gelegenheit finden. (Indem er mit Erasmus, Peutinger, Capito auf den Borplat zuschreitet) Bielleicht, daß er sich anders besinnt.

Capito (hat gogernb bas Blatt auf ben Tifch gurudgelegt).

Aber — eine folche Art —

Entelwolf.

Er ift ein Wirbelkopf. Das mißt Ihr doch.

(Entelwolf, Capito, Erasmus, Peutinger geben über ben Borplat nach rechts ab. Der Hauptmann folgt ihnen nach rechts. Konstanze steht an bem Borplange, mit bestummertem Ausbruck auf Hutten blidenb. Maria ist etwas zurück, bis an bas Fenster getreten. Hutten steht, in Gebanten verloren, am Tische, bie Mäbchen nicht beachtenb).

#### Die Cochter des Erasmus.

Ronftange (foudtern, angftlid).

Ach — Ritter von Hutten — nun seid Ihr wieder kein seshafter Mann.

Sutten (lacht auf, wirft bas haupt empor).

Grüß' Euch, Jungfrau Peutinger. (Tritt einen Schritt auf sie zu, strecht ihr bie Hand hin) Ihr kommt zur rechten Stunde nach Mainz.

Ronftange (leife feine Sanb berührenb).

Mein Vater hatte sich so gefreut —

Sutten.

Mich untergebracht zu wiffen? Konftange.

Wenn Ihr's - fo nennen wollt.

Sutten.

Gute Jungfrau, wenn bas Haus brennt, legt man sich nicht barin schlafen.

Ronftange (tritt fimmm gurud).

Maria (vom Fenfter aus).

Die Dominikaner kommen in der Prozession. Speetaeulum wird gleich beginnen.

Ronftange.

Das - Berbrennen? (Tritt zu ihr ans Fenfter.)

Maria.

Herr Ritter — wir stehen. Möchtet Ihr uns einen Stuhl bringen?

Sutten (wendet ihr ben Ruden gu; fein Geficht gudt).

Maria.

Herr Ritter von Hutten — wir werden müde werden. (Da hutten teine Antwort giebt, tommt sie langsam nach vorn.) So beschäftigt, daß Ihr nicht hört?

Hutten (ohne seine Stellung zu ändern). Ich habe Euch sehr wohl gehört.

# → Zweiter Uft. +

Maria.

Ah - fo wollt 3hr nicht?

Sutten (wendet fich jählings).

3ch will nicht!

Maria (halb befrembet, halb belustigt lächelnb). Bielleicht erlaubt der Herr, daß ich mir dann felber einen hole. (Sie legt die hand auf einen Stuhl.)

Hutten (tritt hingu, legt gleichfaus hand auf ben Stuhl). Nein, Ihr follt nicht.

Maria.

Nicht follen — guter Ritter — steht nicht in meinem Börterbuch.

Sutten.

So fonnt Ihr es heute hineinschreiben.

Maria (läßt langfam bie hand vom Stuhle).

Ich kann nicht sagen, daß ich Gure Scherze geiftreich fände — tropdem will ich Guch den Gefallen thun und lachen.

Sutten.

Immer lacht — sitzen bei solchem Schauspiel werdet Ihr nicht!

Ronftange (tommt vom Fenfter).

Ritter von hutten — zu wem sprecht Ihr so?

Maria (fährt herum).

Wenn wir scherzen — wen geht es an?

Ronftanze (zieht fich verblüfft jurud).

Maria (nachbem Konstanze jurudgetreten ift, zu Gutten).

Nun aber mein' ich, es wäre genug.

Hutten

(tritt auf bie Stufen, bie jum Borplat fuhren, in bie Deffnung bes Borhangs).

Maria.

Seht Ihr nicht, daß ich an das Fenfter will?

#### Die Cochter des Erasmus.

Sutten.

Und ich will, daß Ihr nicht an das Fenster geht. Maria.

Gebt mir den Weg frei!

Sutten (reißt mit einem Rud ben Borhang gufammen).

Maria.

Was — erlaubt Ihr Euch? Hutten.

Das was ich thue.

Maria

(starrt ihn sprachlos mit zornfunkelnben Augen an. Hutten blickt ihr starren Blicks in die Augen; es entsteht eine kurze Pause, dann wendet sich Maria mit einem keuchenden Athemzuge ab, geht einmal durch das Zimmer).

Ich bin in England gewesen — in Frankreich und den Niederlanden — so ist mir kein Mann noch begegnet.

Sutten

(freuzt schweigend die Arme über ber Bruft, verharrt regungslos).

Ronftange (hinter bem Borhang).

Maria, fie kommen mit einem Karren voll Bücher!

Maria.

Hört Ihr nicht, daß sie mich ruft? Hutten.

Ganz genau.

Maria.

Laßt mich hindurch, sag' ich! Sutten.

Mein.

Ronftanze (hinter bem Borhang). Gleich werden fie den Holzstoß anzunden!

Maria (mit bem Fuße aufstampfenb).

Hindurch sollt Ihr mich lassen! Ich will! Hutten.

Und ich will, daß Ihr das da draußen nicht seht!

### - Zweiter Uft. +

Maria.

Marum?

Sutten.

Beil ich - (Mit einem bumpfen Laut verschludt er feine weiteren Borte).

Maria (weinenb vor Buth).

Das was Ihr thut, ift — unhöflich! Ift — ist roh! Gewaltthätig gegen eine Frau — wer so etwas thut — schlechter als ein Thier ist ber! Warum behandelt Ihr mich so schändlich? Grade mich? Da Ihr der Konstanze erlaubt, daß sie zusieht?

Sutten.

Mag Konstanze Peutinger ansehn, was sie will. Ich frage nicht danach. Ihr sollt es nicht.

Maria.

Warum nicht ich?

Sutten (fouttelt wilb bas Saupt).

Maria.

Warum nicht ich?

Sutten (wilb losbrechenb).

Weil ich nicht will, daß Ihr Euch an einem Schauspiel ergött, bei dem mir das Herz zerbricht!

Maria.

Das - verftehe ich nicht.

Sutten.

Das glaub' ich! (Er tommt mit einem Sprung auf fie gu, padt fie am Sanbgelent, fieht ihr mit lobernben Augen ins Geficht).

Maria.

Ihr thut mir weh.

Sutten

(will etwas fagen; bie Lippen zuden ibm; er bringt tein Wort heraus, ftarrt fie unabläffig an).

Maria (windet sich unter seinem Griff). Ihr thut mir weh!

### Sutten (beifer, halblaut).

Ich will Euch weh thun — sehen will ich, ob Ihr auch anders weinen könnt, als nur aus Wuth. — (Er hebt ihre Hand empor) Diese Hand — Gesicht und Gestalt — als hätte sich der Frühling etwas besonderes ersonnen, weil ihm die Blumen nicht schön genug waren — und hinter der zarten Haut solch ein — eisernes Herz — (er schleubert ihre Hand aus der seinen) ah geht — mir gestrieren die Hände, wenn ich Euch anrühre! Ihr seid kälter als Eis! (Er wendet sich ab, geht zwei Schritte zur Seite, bleibt dort, den Rücken gegen Maria gewendet, in düsteres Sinnen versintend, stehen).

#### Maria

(ficht ohne Regung und Bewegung; bie Arme hängen ihr am Leibe; fie blickt mit halb offenem Munde auf Hutten). (Baufe.)

### Sutten (por fich bin fprechenb).

Damals in Augsburg — ber Sonnenstreif, der mir fo licht ins Auge fiel — als man mir fagte, fie geht ohne Mutter durch die Belt - wie es mir leid that, das Geschöpf - ohne Mutter folch ein Kind - und die Mutter kommt, hundert Meilen weit kommt fie ihr nachgelaufen — Andere darben und lechzen — ihr wird bas gebracht, wird bas hingehalten, wie ein bereiteter Tisch, all' die Seliakeit des Menschen, Mutterliebe - und da die Mutter die Arme nach ihr ausstreckt - (er wendet bas haupt zu Maria berum) mendet fich bas hinmeg - (er fereitet langfam auf Maria ju. Maria, immerfort mit ftarrem Blid an feinem Geficht hangend, weicht vor ibm gurud, um ben Tifch herum, fo bag biefer zwifden fie und hutten tommt) wendet fich hinmeg - (inbem er Maria's angftvolles Burudweichen bemerkt, bleibt er fieben; ein verächtliches Lächeln umfpielt feine Lippen) nur furchten - bleibt - Euch thu' ich nichts mehr. (Am Tifche, Maria gegen= über ftebend, finkt er wieber in brittenbe Gebanten; eine Baufe tritt ein). Die Tochter des Erasmus — als ich das hörte! Die Seele des

wunderbaren Mannes, der Gedanke des Jahrhunderts verkörpert in menschlicher Gestalt! All' das Sehnen dieser sehnsuchtsvollen Zeit, all' das Ahnen, Erwarten und Hoffen würde seufzen in diesem Herzen, wühlen in diesen Abern, sprühen und glühen aus allen Poren eines solchen Wesens — so wähnt' ich, so meint' ich, so dacht' ich — und wie ein müßiggängerisches Weib sett sich das an das Fenster, um zuzusehn, wie sie die Botschaft der neuen Zeit verbrennen! — (Er richtet das Haupt aus, blick Waria über den Tisch hin mit bohrenden Augen an) Wenn ich dächte, dies wäre das wahre Bild seiner Seele — dieses Niedliche, Zierliche, dieses Glatte, Kalte, in sich und mit sich Zufriedene! Und alles, was ich darin gesucht und geglaubt, Feuer, Kraft und Wuth, Hingebung und Berständniß, alles nur ein Gewand, Truggebilde meiner eigenen Phantasse —

(In biefem Augenblid erhebt fich außerhalb ber Scene, vom Plage im hintergrunde her ein wilder Larm, Geschrei von Männers und Frauenstimmen.)

Ronstanze (hinter bem Borhange schreienb). Um Gottes willen!

Hutten (wirft lauschend bas haupt empor).

Konstanze.

Sie brechen aus allen Gaffen! Sie zertreten den Holzstoß!

Sutten.

Hal (Er ist mit einem Sprunge am Borhange, reißt ihn auf. Bom Plațe im Hintergrunde sieht man eine Nauch = Säule aussteigen.)

Ronftange.

Ein Blutvergießen! Da liegt schon Eins!

Sutten

(fturgt in bie Ede links, wo fein Degen an ber Mand lehnt; mit fiebernben Sanben fonallt er ihn um).

Die Beifter find erwacht und die Fäufte bagu!

Ronstanze (tritt ihm in ben Beg, ba er hinaus will). Ihr wollt doch da nicht hinaus? Sutten (wild auflachenb).

Grüßt Euren Bater. Wenn er nach dem Hutten fragt — ba wo der Haufen ist, wird er ihn finden! (Er ftürmt über ben Borplat nach links hinaus. Einen Augenblick, nachdem er abgegangen, hört man von braußen ein verstärttes Geschrei: "Gutten! Hutten! Hutten!" Dann verliert sich ber Lärm nach links hin, so baß es den Sindrud erweckt, als hatte sich die Bolksmasse nach der linken Seite hin in die Gassen verzogen.)

Ronftange (folägt bie Sanbe gufammen).

Welch ein wüthender Mensch! Welch ein schrecklicher Mensch! (Sie steht noch einen Augenblick, dann kommt sie nach vorn. Inzwischen hat sich Maria auf einen Stuhl am Tische gesetz; bort sitz sie, indem Konstanze hereintritt, vor sich hin starrend.) Maria — wie sitzest Du da? (Da Maria kein Lebenszeichen giebt, tritt sie an sie heran, legt den Arm um sie, schüttelt sie freundlich) Hat das Getöse Dich erschreckt? Ich schließe alles zu. (Sie geht an den Borhang, zieht ihn zu, kehrt zu Maria zurück, die nach wie vor sitzt). Komm doch zu Dir; sprich ein Wort. Ist es von dem, was er zu Dir gesagt hat?

Maria (wirft unwirfc bas Saupt auf).

Konftanze.

Was wolltest Du fagen?

Maria (obne fie angufeben).

Nichts zu jemandem, der mir nicht helfen kann.

Ronftange.

Nur trösten will ich Dich ja.

Maria

(steht auf, thut einige Schritte, ihre Augen find ftarr; sie spricht tonlos vor sich hin). Wenn doch so etwas zu machen wäre —

Ronftange.

Mas?

Maria.

Daß man ein Mann würde. Daß man sich rächen könnte. Daß man ihn — (Sie greift mit trallenben Fingern in bie Luft).

#### - Zweiter 21ft.

Konftanze (ift ihr nachgegangen). So fürchterlich hat er Dich beleidigt?

Maria.

Laß mich doch. Laß mich doch.

Konftange.

Wie man sich auch täuschen kann in dem Menschen! Nie für möglich hätt' ich's gehalten, daß er so sein könnte, so so nichtswürdig.

Maria.

Nichtswürdig —? Das ist ja nicht richtig. (Sie finnt einen Augenblic, fährt bann auf) Ach geh — Du verstehst die ganze Sache nicht!

Ronftange.

Aber ich habe doch gehört —

Maria (brüdt beibe Hände an die Schläfen). Nichts haft Du gehört!

Ronstanze (umarmt fie). Es ist ja nun vorbei.

Maria (reißt fich aus ihren Armen).

Borbei? (Lacht gellend auf.)

Konftange.

Ich habe Dir ja zu Hulfe kommen wollen. Warum haft Du mich fortgeschickt?

Maria.

Weil Du — nicht hingehörst zwischen mich und ihn! (Außerhalb ber Scene erhebt sich von neuem Lärm und Geschrei.)

Ronftange (reißt ben Borhang auf).

Ach Gott — hörft Du's? Bielleicht, daß Du schneller gerücht sein wirst als Du meinst.

### Die Cochter des Erasmus.

Maria (judenben Blids).

Sie werden ihn todtichlagen?

Ronftange.

Da er boch hinaus ist in das Mordgewühl.

Maria (fteht am Borhang, ftarrt bumpf hinaus).

So Einer wie der — nicht Zehn wagen sich an den Einen — (Plöstich zu Konstanze) Aber schade wär's? Nicht wahr?

Konftanze.

Wenn fie ihn erschlügen?

Maria.

Und Du nicht mehr zusammen könntest mit ihm in Worms? Ronftange.

Wer benft benn baran?

Maria.

hat's Dein Bater nicht gesagt, baß Ihr nach Worms geht? Ronftange.

Ich meine ja nur —

Maria.

Haft Du felbst nicht gesagt, daß Du nach Worms sollst? Zum Besuch bei Deiner Base?

Ronftange.

Freilich doch -

Maria.

Also, warum leugnest Du's?

Ronftange.

Was leugne ich benn?

Maria.

Daß Du Dich freust!

Ronftanze.

Aber — ich benke ja gar nicht mehr an ihn.

Maria (fteht vor Konftanze, fieht ihr schweigend ins Geficht).

Also bann — fehr' um? Geh' nach Augsburg zurück?

#### - Zweiter Aft. .

Ronftange.

Das kann ich boch nicht?

Maria (wenbet fich furg ab).

Da fiehst Du's.

Konstanze (geht ihr nach).

Was benn nur?

Maria.

Warum hast Du auch so viel Basen und Muhmen und Freunde und Gevattern überall! Und ich niemanden und nirgends!

Ronftange (umarmt fie).

Darum eben thust Du mir ja so leid.

Maria (fträubt fic).

Laß mich.

Konftange.

Maria —

Maria.

Und nun — foll ich nach Basel! (Starrt, gesentten Hauptes, vor sich hin) Und nun — werd' ich nie erfahren, was er mir eigentlich hat sagen wollen.

Ronftange.

Möchtest Du ihn benn wirklich noch einmal sprechen?

Maria (qualvoll hervorwürgenb).

Ja.

Ronftange.

Nach alle bem, was er Dir gesagt hat?

Maria.

Ich muß.

Ronftange.

Ein Mann, der so unritterlich —

Maria.

Du tennst ihn nicht, verstehst ihn nicht! Begreifft ihn nicht!

Ronftange.

Was ift benn aber da noch zu verstehn?

Maria.

Weil er — so schändlich ist, so böse ist, so — so gewaltig ist!

Ronftanze.

Das fagft Du?

Maria.

Ich weiß auch nicht mehr, was das mit mir ift! (Sie sintt auf einen Stuhl am Tische, wirst die Arme auf den Tisch, drückt das Gesicht in die Arme.) Weiß nicht, was das mit mir ist! (Sie bricht in leibenschaftsliche Thränen aus.)

Ronftange (fteht rathlos neben ihr).

### Dierter Auftritt.

Chtelwolf vom Stein, ber Sauptmann (tommen über ben Borplat von links).

Entelwolf.

Sabt Ihr ihn glücklich herein?

hauptmann.

Wir haben ihn durch die kleine Pforte eingelassen; vor dem Thore standen sie zu Hauf; haben gedroht, sie wollten ihn todischlagen.

Entelwolf

(tritt zu Maria und Konftanze beran, wendet fich an Maria).

Jungfrau, möchtet Ihr zu Eurem Bater gehn? Ihr findet ihn auf seinem Gemach. Der Doktor Ed wäre gekommen. (Maria hat ihn wie geistesabwesend angehört. Konstanze zieht sie vom Sie empor.)

### Ronftange.

Bir wollen gehn, und es foll bestellt werden. (Konstanze, Maria führend, geht mit dieser über ben Borplat nach rechts ab.)

Entelwolf.

Wie fieht's in der Stadt aus?

Sauptmann.

Kurfürstlicher Herr Rath, in ber Stadt sieht's bös aus. Die brennenden Scheite haben sie aus dem Holzstoß geriffen; kaum daß man sie abgehalten hat, Feuer in die Häuser zu werfen.

Entelwolf.

Sind Menschen zu Schaden gekommen?

Sauptmann.

Einen Dominikaner habe ich gesehn, den hatten sie erwischt und halb tobt geschlagen.

Entelwolf.

Noch andere?

hauptmann.

Eine Frau hat auf dem Pflaster gelegen; sie hatte einen Stein an den Kopf bekommen.

Entelwolf.

Toot?

Sauptmann.

Kann's nicht fagen.

Entelwolf.

Weiß man, wer es war?

hauptmann.

Sabe mir fagen laffen, eine von außerhalb.

### fünfter Auftritt.

Doktor Ed, Capito, einige von ber Mannschaft ber Palasitwache (kommen über ben Borplat von links. Die Leute von ber Palastwache tragen halb versengte Schriften in Hänben).

#### Dottor Ed

(ein großer, rother, hicker Mann; er hat das Barett abgenommen, wischt sich mit einem baumwollenen Tuch über ben erhipten Koof. Seine Morte sind von einem plumpen Lachen begleitet).

Herrlein — (er folägt Capito berb auf bie Schulter) wie war ber werthe Name?

#### Die Tochter des Erasmus.

Capito.

Ich bin der Kurfürstliche Rath Capito.

Doftor Ed.

Ihr feid zu sanft und zach. So etwas darf einen heutigen Tags nicht ansechten. Dinge wie die, erlebe ich alle Tage.

Capito (versucht, ibn mit Entelwolf bekannt ju machen).

Ich weiß nicht, ob Ihr Herrn -

Doftor Ed.

Da muß der Wind anders blasen, wenn er den Doktor Eck aus Ingolstadt umblasen will. (Er sest sich breitbeinig auf einen Stubl.) Ich bin eines Bauern Sohn; habe Knochen.

Capito.

Ich weiß nicht, ob Ihr Herrn Eytelwolf vom Stein tennt?

Doftor Ed.

Dem Namen nach, habe Gutes von Euch gehört. (Streckt ihm bie Hand hin.) Freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen. Nur ein wenig lau seid Ihr; ein wenig lau.

Entelwolf (lächelnb).

Herr Doktor wird sich vielleicht überzeugt haben, daß es in Mainz heiß genug hergeht.

Dottor Ed.

Das will gar nichts sagen. Das sind die Hussiten, die den Spektakel machen.

Entelwolf.

Suf - fiten?

Doftor Ed.

Das wißt Ihr doch, daß der Wittenberger nichts weiter ist als ein anderer Huß? Daß ich ihm das bewiesen habe, zu Leipzig bei der Disputation, das wißt Ihr doch?

Capito.

Wir haben's gelesen.

#### Doftor Ed.

Schabe, daß Ihr nicht dabei waret. Hättet was erlebt. War ein großer Tag. Herzog Georg hat mich zur Tafel geladen. Habe mit ihm gegessen und getrunken wie mit meines Gleichen. Obschon ich eines Bauern Sohn. Das wißt Ihr doch, daß ich eines Bauern Sohn bin?

Entelwolf (lächelnb).

Wir wiffen's.

#### Doftor Ed.

Hit das einzig Gute an dem Wittenberger, daß er auch eines Bauern Sohn. Hat Knochen, das Vieh, und einen Schäbel! (Er schägt sich mit der Land auf den Kopf, daß es klatscht.) Aber hier ift ein Eckstein! Daran wird der Luther zu Butter! Warte Du nur. (Der Hauptmann tritt heran.) Was will der?

### Sauptmann (gu Entelwolf).

Rur zu fragen, Aurfürstlicher herr Rath, mas mit dem Beug geschehen foll. (Zeigt auf die halbverbrannten Papiere in ben handen ber Mannschaft.)

### Dottor Ed.

Was ist's? Zeigt her. (Die Papiere werben ihm übergeben. Dann geht der Hauptmann mit seinen Leuten links ab.) Ah so — was Ihr hättet verbrennen sollen und nicht fertig gekriegt habt. (Mustert die Schriften) "An den chriftlichen Adel" — (er wirst die Schrift zur Erbe) die deutsche Nation ist abgebrannt. Was haben wir hier? "Bon der Freiheit eines Christenmenschen". (Schleubert die Schrift zur Erbe) So etwas spricht von Christenmensch. "Bon der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche" — (springt wüthend auf) Du Erzkeher! Malesiz und Höllenhund! Das hat das Feuer verschont? (Er reißt die Schrift in Fehen, wirst sie zu Boden; dabei fällt sein Wild auf die Schriften, die auf dem Tische liegen) Was ist denn das?

Entelwolf.

Mas?

#### Die Cochter des Erasmus.

Doftor Ed.

Da liegt ja ber Teufelsbreck noch einmal? Ganz sauber? Kein Blättchen gekrümmt?

Entelwolf.

Wird's jemand gelefen haben.

Doktor Ed.

Gelesen haben — wer liest denn solche Sachen in Kursfürst Albrechts Haus?

Capito.

Kann wohl kein anderer gewesen sein, als ber Ritter von Hutten.

Doftor Ed.

Der Hutten? Solch einen Menschen dulbet Ihr unter Eurem Dach?

Capito.

Er hat bei der Eminenz in Dienft treten follen.

Doftor Ed.

Jetzt aber hört's auf! Bin ich hier bei einem Fürsten ber chriftlichen Kirche, ober bin ich beim Türken?

Entelwolf.

Der Herr möge sich beruhigen; es ist nichts d'raus geworden.

Doftor Ed.

Herrlein, Herrlein, Euch ist zu rathen, nicht mir. Der Doktor Eck, daß Ihr es wißt, kommt recta via aus Rom. Hat Bollmachten in der Tasche! Deutschland ist ein verseuchter Stall. Wo man die Nase hinhält, stinkt es nach Ketzerei. Der Papst hat ihm die Räucherpfanne in die Hand gegeben, dem Doktor Eck, und der Doktor Eck wird sie gebrauchen. Könnt's glauben. Ich kenn' ihn. Ist eines Bauern Sohn. Hat Knochen. Hat Knochen!

Sechster Auftritt.

Gradmus (fommt über ben Borplag von rechts).

Doftor Ed.

Wer ift bas?

Entelwolf.

Kennt Ihr ben Herrn Erasmus nicht?

Doftor Ed (macht eine bemonftrative Berbeugung).

Aaah — meine Reverenz — war noch nie der Ehre theilhaft geworden, den Hochgelehrten, Weltberühmten mit meinen schlechten Augen zu sehn.

Erasmus (mit gewinnenbem Lächeln).

Schlechte Augen? So hat der Karlftadt gelogen.

Doftor Ed.

Wieso?

Erasmus.

Da er sagt, Ihr hättet bei ber Disputation in Leipzig auf zwanzig Schritt weit abgelesen.

Doftor Ed.

Wa -?

Erasmus.

Ein Dominikaner hätte Guch ben Text verfertigt.

Doftor Ed.

Ein Dominikaner?

Erasmus.

Und hinter dem Rücken bes Luther emporgehalten.

Dottor Ed.

Ein Malefiz ift ber Karlstadt! Ein Höllenhund und Lügenmaul!

Erasmus.

Ich sagte ja, er hat sicherlich gelogen.

Doftor Ed.

Schon gut. Berftehe.

Erasmus (ju Cytelwolf und Capito).

Saben's die Herren anders gehört?

Entelwolf.

So habt Ihr gesagt, Herr Erasmus.

Doftor Ed.

Herr Erasmus — mit Euch, das merk' ich, wird man so bald nicht fertig.

Grasmus.

Wär' ja auch schade, wenn eine so kurze Bekanntschaft so bald endigen sollte.

Entelwolf (wendet fich ab, um fein Lachen zu verbergen).

Doftor Ed.

Mein herr Erasmus, ich fage Guch -

Crasmus.

Mein Berr Doktor, ich höre Guch.

Doktor Ed.

Ber mit Nabeln nach mir fticht, dem antworte ich mit dem Dreschflegel.

Grasmus.

Hom, der Doktor; sicher ist das die neueste Manier, wie man sich in Rom unterhält.

Doktor Ed.

Manier — Manier — ich habe gar keine Manier!

Entelwolf und Capito (brechen unwillfürlich in Lachen aus).

Doftor Ed (in tollernber Buth zu Grasmus).

Herr - Herr -

# 3weiter Aft.

Erasmus.

3ch glaube nicht einmal, daß die Berren über Guch lachen.

Dottor Ed (folägt mit ber Fauft auf ben Tifch).

Soll sie der Teufel und die Schwerenoth, wenn sie über mich lachen! Ich habe mit Herzog Georg zur Tafel gespeist. Wist Ihr daß?

Erasmus.

Hoffe, es foll Euch wohl bekommen fein.

Doftor Ed.

Heiligkeit Papst Leo ift mir äußerft wohlgesinnt. Habe Bollmachten in der Tasche.

Crasmus.

So würd' ich fie hervorholen.

Doftor Ed.

Wird gescheh'n; seid gewiß. Bin ein gläubiger Sohn ber Kirche. Kenne manchen, ber bie Beisheit mit Löffeln gefressen hat, ber bas nicht von sich sagen kann.

Erasmus.

Welch ein Segen, daß Ihr Euch mit der Weisheit nicht eingelassen habt.

Doftor Ed.

Herr Erasmus, ich will Euch etwas fagen, Ihr werdet bald ber Letzte sein, der in Deutschland lacht.

Erasmus.

Um so beffer wird man's hören.

Doftor Ed.

Richts wird man hören. Jest kommt bas große Donnerwetter.

Erasmus.

Bo es Mühlsteine und Edsteine regnen wird.

Doftor Ed.

Edftein? Geht bas auf mich?

Entelwolf.

Ihr selbst habt Euren Kopf vorhin so genannt.

Doftor Ed.

Ich barf meinen Kopf anreden, wie's mir beliebt. Mein Kopf gehört mir.

Erasmus.

Seid gewiß, daß ihn Euch niemand streitig machen wirb.

### Siebenter Auftritt.

Hutten (fommt über ben Borplat von links, bleibt hinten, ohne nach vorn zu tommen, fteben).

#### Doftor Ed

(legt bie Sanbe an ben Ropf, rennt im Zimmer auf und nieber).

Sine Wespe! Eine Wespe ift um mich her! Was wollt Ihr von mir? Ich komme ja wohlmeinend; merkt Ihr's denn gar nicht?

Erasmus (mit ungerftörbarem Lächeln).

Aber die ganze Zeit mert' ich's.

Doftor Ed.

Ich habe Aufträge an Euch, vom Kardinal Grimani und von Seiner Heiligkeit selbst.

Erasmus.

Ihr feht mich begierig, fie zu hören.

Doftor Ed (wifcht fich mit bem Tuche über ben Ropf).

Nur zu Athem müßt Ihr einen kommen laffen. Also - es ist ein Abkommen getroffen -

Erasmus.

Zwischen Kaiser Karl und dem Papst — Doktor Ec.

Das — wollte ich Euch ja erst erzählen?

# → Zweiter Uft. ·

Erasmus.

Wonach Kaiser Karl die Reichsacht zur Hand nimmt und die beutsche Ketzerei todt schlägt —

Doftor Ed (mit offenem Munbe).

Aber wozu -

Erasmus.

Wohingegen Papst Leo die Hand vom König Franz ab-

Doftor Ed.

Wozu erzählt mir der Grimani benn bas, wenn Ihr's alles schon wißt?

Erasmus.

Run zu Gueren Aufträgen.

Doftor Ed (in ftarrer Bewunderung).

Ihr seid aber wirklich —

Hutten (aus bem Hintergrunde).

Bu Deinen Aufträgen!

Doftor Ed (menbet bas Saupt).

Sett - mer ift benn bas wieder?

Capito.

Das ift ber Ritter von Sutten.

Dottor Ed (fahrt wilthenb auf).

Das ift der Mensch?

Sutten (ohne feine Stellung ju anbern).

Sag' Deine Aufträge her, wir haben nicht Zeit fur Dich.

Dottor Ed.

Da seht Ihr's, Herr Crasmus! Das ift so ein Kräutlein, wie sie in Gurem Garten wachsen!

Sutten.

Sag' Deine Aufträge ber.

Doftor Ed (zu Entelwolf).

Hat benn der eine Ahnung, wer ich bin? Sutten.

Du bist der Hanswurft von Deutschland, und Dein Rame ist Ed.

Doftor Ed.

Herr — wist Ihr, daß ich etwas in der Tasche habe, womit ich Euch dreitausend Klaster tief bis in die unterste Hölle schmettern kann?

Sutten.

Eine Bannbulle?

Doftor Ed.

Sa!

Sutten.

Darum stank's auch so nach Inquisition, seit Du hier bist. Doktor Ed.

Herr Erasmus, so spricht die deutsche Jugend! Das ist der Geist der deutschen Jugend! An dem allen seid Ihr schulb und das sollt Ihr wieder gut machen, Herr Erasmus.

Sutten

(tritt heran, greift Ed im Genid und fcleubert ihn zur Seite). Rerl, wenn Du jest nicht aufhörft —

Capito.

herr von hutten -

Erasmus.

Sutten -

Entelwolf.

herr von hutten -

Sutten (mit geballter Fauft gegen Ed).

Wenn Du noch ein Wort so weitersprichst — Du — Vieh, das nach Rom läuft, Bullen verschlingt, um sie auszuspeien über Deutschland! Mach', daß Du hinauskommst! (Er zeigt auf ben Ausgang.)

#### → Zweiter Aft. +

Capito.

herr von hutten, vergeft nicht, wo Ihr feib.

Sutten (zu Ed).

Mach' daß Du hinauskommst!

Dottor Ed

(zieht fich, entfesten Blids, nach bem hintergrunde gurud).

Das — ist — ein gefährlicher Mensch. Ich werde mich beim Kurfürsten beschweren.

Sutten.

Geh' Du zu Raiser und Papst und beschwere Dich. (Er thut einen Schritt auf ihn zu.) Roch nicht hinaus?

Doftor Ed.

Ich — ich — protestire! (Geht eilend fiber ben Borplat nach rechts ab. Hutten fieht ihm lachenb nach.)

Capito.

Das ift nicht zulässig, Herr von Hutten, was Ihr thut; daß Ihr Gewalt braucht in des Kurfürsten Haus.

Sutten.

Guter Herr, ich habe keine Zeit, auf Guere Weisheit zu hören. (Bu Erasmus) Erasmus, Du mußt Deine Tochter rufen.

Erasmus.

Muß fie - rufen?

Sutten.

Sonft thu' ich's.

Erasmus.

Erkläre mir, was Du meinft?

Sutten (zeigt nach links).

Ihre Mutter ift hier; liegt im fterben.

Erasmus.

Dort?

Sutten.

Von Augsburg nach Mainz ist sie Euch nachgelaufen. Draußen auf der Straße, als das Bolk sich erhob, hat ein Steinwurf ihr das Haupt zertrümmert. Geh' zu Deiner Tochter, sag's ihr. Will sie dann nicht kommen, so mag sie's lassen.

# Achter Auftritt.

Der Sauptmann (fommt über ben Borplat von links). Erasmus (bebedt bas Gesicht mit ber Sanb).

Das ist entsetlich. (Er wendet sich, geht über ben Borplat rechts ab.) Entelwolf (zu bem Hauptmann).

Ift es die Frau, von der Du mir gefagt haft? Sauptmann.

Die auf dem Pflaster gelegen hat; ja. Der Ritter dort hat geboten, sie ins Haus zu tragen.

Capito.

Herr von Hutten, wer gab Euch dazu Vollmacht? Hutten.

Die Natur, guter Herr; und eben die Natur ersucht Euch, daß Ihr sie hier hereinbringen laßt.

Capito.

Mit folden Sachen habe ich nichts zu thun. (Benbet fich turz, geht nach rechts ab.)

Sutten.

Herr Entelwolf vom Stein, foll das Weib draußen unter den händen der Kriegsknechte verenden?

Entelwolf.

Ich weiß nicht — was der Kurfürst —

Sutten.

Die Frau hat ihre Tochter hier im Haus — Entelwolf.

Thut, wie Ihr meint. (Wenbet fich, geht nach rechts ab.) Hutten (zu bem Hauptmann).

Romm' Du. (Beibe nach links ab.)

#### Meunter Auftritt.

Sutten, ber Saubtmann, einige Leute von der Bache (tommen von link's, fie tragen einen Stußt, auf bem) Katharina (figt. Katharina's Haupt ift bis über die Augen mit einem weißen Leinentuch umwunden. Sie figt zuruckgefunken im Stußte. Der Stußt wird vorn niedergefeth).

Sutten.

Geht 3hr.

(Der Sauptmann geht mit feinen Leuten links ab.)

Sutten (schiebt ihr bas Tuch von ben Augen).

Das Tuch deckt Euch die Augen zu.

Ratharina (fouttelt bas Saupt).

Meine Augen — sehen nichts mehr —

Sutten (ergreift ihre Sanb).

Laft's Cuch nicht grämen. Das ift Eure Hand; noch einen Augenblick, so wird die Hand auf einem Haupte ruh'n, nach bem fie sich sehnt.

Ratharina (in äußerfter Schwäche).

Fremder Mann — guter — Mann —

Sutten.

Nennt mich nicht gut. Denkt, daß ich ein Mensch bin, und daß jeder Mensch eine Mutter hat.

Katharina.

Wird sie - kommen?

Sutten.

Sie wird. So heiß wie Ihr es ersehnt, ersehne ich's. Zweier Menschen Herzen, die sich indrünstig in einem Willen vereinen, zwingen die Welt. Die Thüre geht — sie ist da.

#### Zehnter Auftritt.

Grasmus, Maria (kommen von rechts über ben Borplat. Maria klammert sich an bes Baters Arm).

#### Erasmus

(indem er Katharina's ansichtig wird, bleibt wie angewurzelt stehen). Sie — haben sie hereingebracht. Das war nicht vorgesehn. Maria

(ift rathlos neben bem Bater fteben geblieben. Ihre Augen geben voller Entfeben ju Katharina und von biefer jum Bater gurud).

Bater, hilf mir doch.

Erasmus (mit bleichen Lippen).

Man hat mir gesagt, sie wäre draußen. Ich — (er versucht, heranzutreten; ber Schanber überwältigt ihn) Sterbende und Todte kann ich nicht sehn! (Er breht kurz um, geht eilend nach rechts wieber ab. Maria bleibt hülflos stehen.)

Hutten (geht auf Maria ju).

Maria.

Ihr wollt mich strafen und schelten!

Sutten (mit tiefem, milbem Tone).

3ch will Guch nicht schelten.

Maria.

Belft mir!

Sutten.

3ch will Euch helfen.

Maria (padt mit beiben Sanben feinen Arm).

Ja bitte? Ja bitte?

Hutten (legt in unwillfürlicher Rührung ben Arm um fie).

Armes Kind. — Seht, das ift Euere Mutter, und so sieht das Sterben aus. Es schreckt Euch, denn Jhr seid kalt. Nur wenn er liebt, fürchtet der Mensch den Tod nicht, denn dann fühlt er die Unsterdlichkeit. Seht, diese Frau hat niemals gefürchtet. Nicht räuberischen Ueberfall auf meilenlangem Weg, nicht Mangel noch Hohn und Verachtung der Welt. Weil sie geliebt hat. Immer und immerdar Such. Eine solche Mutter habt Ihr gehabt. So warm seid Ihr gebettet gewesen, so wenig habt Ihr's gewußt. Wollt Ihr kalt bleiben? Wollt Ihr arm bleiben?

Maria

(tritt einen Schritt von ihm hinweg, ihre Augen richten fich auf Katharina, fie ftredt beibe Arme aus).

Mutter!! (Mit einem Schrei fturzt fie auf Katharina zu, fällt ihr zu Füßen, birgt bas haupt in ihrem Schofe, ein herzbrechenbes Schluchzen burchschüttert fie.)

#### - Zweiter 21ft. -

Ratharina (judt auf).

Sie - ift gekommen.

Sutten.

Ift gekommen. hierhin, Deine Sande. (Er ergreift Katharina's Sande, legt fie auf Maria's haupt.)

Maria (von Thränen erftidt).

Mutter -

Ratharina (lallenb).

Margaretha — Marga — retha — (Sinkt im Stuhle zurüd.)
(Pause.)

Maria.

Mutter, sprich zu mir. Mutter, sprich zu mir. (Sie richtet bas Gesicht ju hutten empor.) Sagt ihr, baß ich sie liebe.

Sutten (gieht fie fanft empor).

Sie hat es gehört.

Maria.

Sagt ihr, daß sie sprechen soll zu mir. Euch wird sie hören.

Sutten

(wenbet Maria fo, baf ihr Blid nicht mehr auf bie Mutter fällt).

Sie hat Euch nichts mehr zu sagen. Was eine Mutter thun kann, hat sie an Euch gethan, mehr als je eine Mutter für ihr Kind that, da sie Euch zweimal zum Menschen machte.

Maria (blidt wie fuchenb umber).

Sutten (folgt ihrem Blid, icuttelt ichweigenb bas Saupt).

Maria (flammert fic an Suttens Bruft).

Berlagt mich nicht! Berlagt mich nicht!

Hutten (brudt fie fanft an fich, sagt tief und innig). D nein — o nein — o nein.

(Scenen = Borhang.)

# Bweite Scene.

(Das Zimmer bes Erasmus in ber Kursürstlichen Resibenz zu Mainz. Gin einfacher, Meiner Raum. Gine Thur, über einige Stufen, in ber hinterwand, eine Thur in ber Mitte ber Band links. In ber rechten Band, etwas nach vorn, ein Fenster. Unter biesem Fenster ein Schreibtisch. Einige Stühle an ber linken und ber hinterwand.)

#### Erfter Auftritt.

Grasmus (fist an bem Schreibtifd), Sutten (fteht mitten im Zimmer).

Erasmus.

Du willst fort?

Sutten.

Meines Bleibens ist in Mainz nicht mehr. Aber — wir nehmen nicht Abschied?

Erasmus.

Gott ift mein Zeuge, ich hoffe, nein.

hutten

(aufleuchtenben Gefichts, beibe Hänbe ausstredenb, tritt heran). Also kommst Du nach Worms?

Erasmus (nimmt zögernb feine Sanb).

Es - ift beschloffen, daß Du gehft?

Sutten.

Wie war' es nicht.

Erasmus.

Hatten — was ich Dich bitte — (er läßt huttens hand, steht auf) laß uns dies Gespräch verschieben.

Sutten.

Bis auf wann? Ich muß in dieser Stunde hinweg.

### → Zweiter 21ft. ·

Erasmus.

Die Sache ist so ernst. Meine Seele so burchschüttert. Laß mich Dir jest nicht Antwort geben.

Sutten (ift gurudgetreten, fieht ihn ichweigenb an).

Erasmus (geht in nervöser Erregung auf und ab). Sieh mich nicht mit folchen Augen an. Hutten, ich bitte Dich. (Bleibt vor ihm stehen) It's unumftöhlich?

Sutten (fieht ihn schweigend an).

Grasmus (wendet fich ftöhnend ab). So werd' ich Dir schreiben — von Bafel.

Sutten

(fäut jählings vor ihm nieber, umfaßt ihn mit beiben Armen). Das wirft Du uns nicht thun!

Erasmus.

Laß mich —

Sutten.

Das wirst Du uns nicht thun, die wir an Dich glauben.

Erasmus.

Greif' nicht in meine Seele in dieser Stunde. Was soll ich in Worms?

Sutten.

Bu ihm sprechen.

Crasmus.

Bu wem?

Sutten.

Bu Raifer Rarl.

Erasmus.

Als ob er mich anhören würde.

Hutten.

Haft Du vergessen? Daß Dein Wort Eingang bei ihm finden soll zu jeder Zeit? An jedem Ort?

Erasmus (ftreicht bem Inicenben Sutten über bas Saar).

Hutten — wirft Du nie lernen, Höflichkeit von Wahrheit zu unterscheiden? Was soll ich ihm sagen?

Sutten (fpringt auf).

Was Du ihm fagen follft? Bift Du ber Crasmus?

Erasmus.

Bei einer Sache, die fo von allen Seiten angeseh'n fein will.

hutten.

Bon einer Seite ift fie zu seh'n; nicht verkaufen soll er bie beutsche Seele für infame Politik.

Crasmus.

Infame — Politit —

Sutten.

Der Pakt, den er geschlossen, denke baran, auszurotten, das was er die deutsche Regerei nennt, damit der Papst ihm freie Hand in Welschland schafft!

Erasmus (achielaudenb).

Er ift ein Spanier.

hutten.

Aber daß er der deutsche Kaiser ist, das sag' ihm Du.

Erasmus.

Soll ich ihm sagen —

Sutten.

Daß er die Deutschen hören muß, bevor er sie verhandelt wie Fahrmarktsvieh.

Erasmus.

Heichstag. In Worms fist er, von allen Kurfürsten umringt. Ich — bin ein Privatmann.

hutten.

Du bift Erasmus!

Erasmus.

Aber tein Mann ber That.

Sutten.

Du bift Erasmus!

Erasmus.

Hab' boch ein Einseh'n; sei doch gerecht. Jeber Mensch lebt seine Natur — das hab' ich Dir ja gesagt. Verlange nicht von mir, was nicht in meiner Natur ist.

Sutten.

Werbe warm, so ift's in Deiner Natur!

Erasmus.

Bersuch' doch nur, zu versteh'n, daß ich nicht kann! Nicht nach Worms kann! Ich kann nur schaffen und wirken, wenn es still um mich ist, in der Einsamkeit, wo mein Schreibtisch steht. Mein Geist verstummt im Lärm. Ich bin kein Bolksredner; kann nicht auftreten in solcher Versammlung der Mächtigen.

Sutten.

Beugen bis zur Erbe wird sich diese Versammlung der Mächtigen, wenn Du unter sie trittst. Weißt Du benn nicht, wer Du bist? Bas Du bist? Daß Du eine Macht bist, mächtiger als sie alle? Weißt Du nicht, daß der Mensch erschauert, wenn die Zukunft vor ihn tritt? Bist Du nicht die Zukunft? Alles was Jugend heißt in Deutschland, sehnendes Herz, hoffender Geist, hat seine Wünsche niedergelegt in Dein Herz, seine Gedanken in Dein Haupt, seine Worte auf Deine Lippen. Thu' auf Deine Lippen und laß den Geist der neuen Menscheit hervorgeh'n wie eine Flamme. Mit der heiligen Gluth umhülle und umrausche ihn, den kalten Knaben, den spanischen Karl, daß er daraus hervorgehe, ein neuer Mensch, ein wahrer König, ein deutscher Mann!

Erasmus (fürzt auf hutten zu, umarmt ihn leibenschaftlich). Dichter! Prophet! Herrlicher, herrlicher Mensch!

### Zweiter Auftritt.

Maria (ericeint in ber Thur lints. Sie zeigt alle Spuren ber voraufgegangenen Erschültterung. Sie tritt, von ben beiben Mannern unbeachtet, in ben hintergrund, bleibt bort fieben).

Sutten (feine Umarmung erwibernb).

Ah, ob ich Dich kannte! Db ich wußte, daß Du kommen würdest! Du Hand in Hand, Schulter an Schulter mit ihm —

Erasmus (tritt gurud).

Mit - Luther?

Sutten.

Der königliche Verstand, der zu Gerichte sitzt über der vermorschten, versaulten alten Zeit! Und daneben die Gottesgewalt des strömenden Herzens. Erasmus — ein Bündniß, dem keine Gewalt der Erde widersteht!

Erasmus (menbet fic ab).

Wenn Ihr benn ihn habt — wozu braucht Ihr noch mich?

Sutten (auffahrenb).

Was war das -?

Erasmus.

Was Du von mir weißt. Daß zwischen ihm und mir keine Gemeinschaft ist. Die Poren meines Geistes verschließen sich vor seinem Geist. In seinen Schriften sind Dinge, die ich nicht unterschreibe. Seine Thaten sind Gewaltthaten. Soll ich dasur eintreten? Daß er die Bulle des Papstes öffentlich verbrannte, unterm Zulauf johlender Studenten — soll ich das vertheidigen? Vor Kaiser und Reich vertheidigen?

Hutten (wie vor ben Kopf geschlagen, mit ben Morten ringenb). Das alles — ist es ja nicht.

#### Erasmus.

Dreiunbfünfzig Jahre lang, gegen Kaiser und Papst, Pfaffen und Tyrannen habe ich mir meine Persönlichkeit erfämpft. Meine Persönlichkeit ist meine Freiheit, meine Frei-heit mein Alles. Ihr wollt mich heraustreiben aus meiner Persönlichkeit, meine Einsamkeit mir nehmen, mich einsacken in eine Partei. Das sollt Ihr nicht! Das dürft Ihr nicht! Partei ist Knechtschaft. Knechtschaft leid' ich nicht. Meine Partei bin ich selbst.

# Sutten.

Das alles geht ja um die Sache herum. Das alles ift es ja nicht. (Er pact Erasmus an beiben Schultern, ftarrt ihm ins Gesicht) Gott schüße mich vor dem, was ich denke!

Erasmus.

Gewaltthätiger Mensch — was —

hutten.

Den Erasmus will ich weden, der in Dir schläft!

Erasmus (reißt fich los).

3d - bulde feine Gewalt.

# Sutten.

Liebe duldest Du nicht, weil Du nicht lieben kannst! Seinen Thaten spürst Du nach, seine Worte verzeichnest Du mit kalter Nadel in kaltem Gemüth — von dem Menschen weißt Du nichts? Der über seinen Worten und Thaten steht, wie der Berg über seinen Klippen? Bon dieser durchwühlten Seele, in der sich die Menschheit ins verstörte Gesicht blickt — von dem Menschen, der unter der Last seines Glaubens dahinsgeht, mitten hinein in den flammenden Tod — von all' dem siehst Du nichts? Heißt Du nichts? Den Erlöserruf, dem die Menschheit jauchzt, Du von Allen ver-

nimmft ihn nicht? Offenbarungen wandeln durch die Welt, Du läßt sie vorübergehn, dumpf, kalt und stumm an Deinem tauben Herzen? An Deinem Herzen, vor dem ich gestanden habe — gewartet habe. Ah — Hülle und Vorhang hinweg! Du willst nicht für ihn sein, weil Du den Großen nicht erträgst!

Erasmus.

Weil - ich - was?

Sutten.

Den Großen, größer als Du!

(Baufe. Beibe Manner bliden fich ftumm in bie Augen.)

Erasmus (wenbet fich).

Also geh' Du hin zu dem Sohne bes Bauern.

Sutten

(greift fic, wie in forperlichem Schmerz, an bie Bruft). D weh! D weh!

Maria

(tritt einen Schritt auf Hutten zu; ihr Gesicht ist leichenblaß und verstört; sie streckt bie Hände aus ber Entfernung nach ihm aus).

Rein - nein - nein.

Sutten

(ohne fie zu beachten, bricht in bie Aniee, greift fich mit ben Sanben ins haar).

Warum das am deutschen Lande, Gott?! Du, allmächtig genannt, und zu schwach, um vom Ich zu erlösen ein elendes Herz! So vom Reif getroffen, bevor er zu keimen begann, der Frühling der hoffenden Welt! So die Zunge ihm gelähmt, bevor er zu sprechen begann, der große Gedanke der Zeit! D Flamme, die emporging aus der Menschheit, als wollte sie hinwegläutern alles, was den Menschen eng und niedrig und erbärmlich macht, so ersticken sollst Du unterm Sand! D Deutschland, im großen Werke geeint, so wieder hinsiechen sollst Du in halbem Volldringen! Wie sie nun kommen werden, all' die Halben, die Kalten, die Trägen, die Feigen, die Wanker und Schwanker, die nicht wußten, ob rechts oder links, und nun einen Weg seh'n, den Erasmus ihnen zeigt, von der großen

Sache hinweg! Wie sie sich aufrichten werben, all' die Köpfe voll spitssindigen Gelehrten-Dünkels, weil Erasmus ihnen gestagt hat, daß Begeisterung Dummheit ist! Wie er hervorsbrechen wird aus seiner schmutzigen Höhle, der gelb-grüne Höllenhund, der Deutschland zersleischt, der Neid! Der sich schämte seines Namens und nun einen Namen gefunden hat, mit dem er prahlen kann, Erasmus!

Erasmus (auffreifdenb).

Sa!

Maria (wie porbin).

Nein - nein - nein -

Sutten (fpringt auf).

Wer ist das Weib? Was will die Tochter des Erasmus von mir? Eiszunge, die nach Menschen leckt, geh' Du hin zu dem Gletscher, von dem Du kommst! (Er tritt auf die Stusen im Sintergrunde, wendet sich zu Erasmus) Und also — Du — wenn nun der große Gedanke, den Du einpflanzen solltest und nicht einzepflanzt hast auf den Höhen der Menschheit, hinuntersteigen wird in die Tiesen, statt des Feierklanzs der Seelen Wuthzehul sehul sein Widerhall — wenn kommende Geschlechter Rechenschaft heischen werden von unsem Geschlecht, dem sie vertraut war, die große Aufgabe, und das sie hinterließ, ein zerbrochenes, verstümmeltes, verpsuschtes Werk — dann — hier vor dem Angesicht dessen, der in die Herzen blickt, vor dem das Gestern vorüberwandelt, das Heut' und das Morgen — auf Dich die Verantwortung! Und Schuld und Schande über Dich! (Er stürzt zur Witte hinaus.)

Maria.

Der — Mann geht fort! Der — Mann geht fort! Bater —?

Erasmus.

Er gehe!

### Die Tochter des Erasmus.

Maria.

Warum läffest Du ben Mann geh'n?

Erasmus.

Er gehe!

Maria.

Er darf nicht geh'n.

Erasmus.

Er foll hinweggeh'n und hinaus aus meinem Leben, der Unreife, Unfertige, der wuste Berkunder roher Gewalt! Ausgelöscht soll er sein —

Maria (ftredt bie Acme aus).

Aber ich — (Sie wantt.)

Erasmus (fängt fie auf).

Maria?! (Satt sie in den Armen, in namentoser Angst auf sie herabblidenb) Du von allem, was diese verruchte Zeit mir gelassen hat, Einziges, Theuerstes, mein Kind —

Maria.

Sterbe, wenn er geht. (Bricht ohnmächtig in ben Armen bes Baters zusammen.)

Erasmus (richtet bas Saupt empor).

Ist denn die ganze Welt zu dumm, den Erasmus zu versieh'n?

(Borhang fällt.)

Ende des zweiten Aftes.

# Drifter Akt.

(Scene: Ein Plat in Borms. Im Borbergrunde ber Bühne befindet sich ein Brunnen mit weitem Beden, vom niedrigem Brunnenvand eingesaßt. Den Hintergrund der Bühne immt die disselbilde Plats ein; ein einstödiges aber machtvolles Gebäude, dessen breite, auf den Blat gehende Front von einer Reihe hoher Bogensfenster durchtvochen ist. Das Gebäude steht auf einer Terrasse, zu der eine Keinermerreppe in der gangen Breite des Hintergrunds bindusssische Theu Vitte der Gebäude-Front besindet sich das große, jest geschlossener Front den nehr erchten Ede des Gebäudes fest im kumpfen Binkel ein Flügel an, der sich nach hinten diegt um dem dem Ekeinere Eingangspforte angebracht ist. Auf den Platz milnden, nach dem Borbergrunde zu, von rechts und links Cassen. Beim Ausgange des Borhangs ist es dämmernder Ubend, der im Fortschreiten der Landlung zur Dunkelheit wird.

# Erfter Auftritt.

Männer und Frauen (fillen in leise fülsternden Eruppen den Bordergrund der Bühne. Den Mittelgrund der Bühne, dis zum Fuße der Treppe in spintergrunde, stillen Eruppen von) deutschen Landselnechten und hannischen Fußjoldarten, stillen Eruppen von) deutschen Landselnechten und hannischen Fußjoldarten, stillen Eruppen den der kandselnechte haben ihre Spieße rechts auf der Bühne in zwei oder der Pyramiden yufammengeitelt; sie sind in der bekannten Landselnechtstracht gesteidet. Die spanischen soldaten sind ohne Spieße, mit langen Degen an der Seite, in Brustdarnischen, hoßen Lederstieseln und fählernen Helmen). Georg don Frundsberg steht in gintergrunde, auf den odersten Eusen). Don Fganacio (seht rechts von ihm, etwas tieser auf den Stusen; er ist in der Art der spanischen Soldaten gesteidet). Dauptmann Allgater (seht lints von Frundsberg, in gleicher Höhe mit don Ignacio ri it in andskrechtstracht gesteibet). Erzog Allba (ganz jung, seht ganz lints auf der Bühne. Er trägt den Degen, hohe Stiesel und Brustpanzer, auf dem Kopfe aber einen Dut mit kostdaren Federn). Derzog bon Najera (Mann in reisem Altern den Banger, steht neben Alba, im Gebräch Beim Ausgang des Borthags hört man das Stimmengewirr der Landskrechte und der spanischen.

# Frundsberg

(ruft mit gewaltiger Stimme in bas Gewühl hinunter).

Gebt Ruhe! (Das Stimmengewirr verstummt.) Auseinander sollt Ihr gehn! Zur Nechten die Spanier — deutsche Landsknechte, tretet links. (Die spanischen Soldaten treten in geschlossener Gruppe nach links hinüber, die Landsknechte sammeln sich in ordnungslosen Hausen rechts. Zwischen Spaniern und Landsknechten entsteht nunmehr eine Casse.) Jeht merkt, was ich sage: über die Gasse geht mir niemand! Meßt ab mit dem Spieß — eines Spießes Länge soll zwischen ihnen sein.

(Don Jgnacio und hauptmann Allgaier fteigen die Stufen hinunter; Allgaier nimmt feinen Spieß, ben er in handen trägt, legt ihn quer auf ben Boben, zwischen Spanier und Deutsche, bann bebeutet er die Landskneckte, sowie Don Jgnacio biz Spanier, entsprechend zuruckzutreten.)

## Frundsberg

(tommt bie Stufen berab, burch bie Gaffe bis in ben Mittelgrund ber Bubne, bleibt fteben).

Herr Herzog von Najera —

Rajera (tritt zu ihm).

Rriegsoberft von Frundsberg, mas fteht zu Diensten? Frundsberg.

Geht Ihr zum Kaifer hinein? Rajera.

Ich bin auf bem Wege.

Frundsberg.

Wollet ihn fragen, ob Spanier die Wache halten sollen, ober deutsches Volk. (Leise) Sie kriegen sich bei den Köpfen — ich stehe für nichts.

Najera.

Ihr zeigt Euch, wie immer, als erfahrener Kriegsmann. Ich bringe Euch Bescheid. (Er geht die Stusen hinauf und durch die kleine Pforte rechts in die Pfalz hinein.)

Frundsberg

(geht langfam burd bie Gaffe gurud, auf feinen vorherigen Play).

Fagberner.

Sieh, redlicher Landsknecht, das ist hier, wie am jüngsten Tag: zur Rechten die Einen, zur Linken die Andren.

Sammersbach

(fdwentt höhnisch bas Barett gegen bie Spanier).

Da drüben das find die Gerechten.

Fagberner.

Wir halt, find bie Bode.

(Gelächter bei ben Landstnechten.) (hinter ber Scene rechts ertont Schellengeläute.)

# Zweiter Auftritt.

Ritobem (genannt ber Fisch, tommt von rechts, auf einem Sandwagen fitenb, auf bem ein Bierfaß liegt). Zwei Knaben (in Narrentleibung zieben ben Bagen. Un ben Seitengestellen bes Wagens hängen Trintgefäße).

Rifodem.

Hallo, zweibeinige Rößlein, haltet ein. Ein frommer Landsknecht ist zur Stelle; wir sind an unserem Ort.

Sammersbach.

Der Nikobem!

Alle Landstnechte.

Das Fischlein! Das Fischlein!

Mitobem.

Das Fischlein bringt Bierlein. (Er ruft zu Frundsberg) Kriegs= Oberft, gestrenger Herr, barf eins geschenkt werden?

Frundsberg.

Ja, wenn's in Magen geschieht.

Nitobem (folägt ben hahn ins Faß).

Bei mir wird immer Maß-weise getrunken. Ein frisches Bier. Ein schönes Bier. Ein salutarisches Bier. Ist mir der Bruder Martin vorübergekommen auf dem Wege nach Worms, hat getrunken davon, hat gesagt: "Männlein," hat er gesagt, "Ihr schenket einen heilsamen Trank." Frommer Landsknecht heran, ist ein geistliches Bier.

Fagberner.

Ber mit bem geiftlichen Bier!

Alle Landstnechte.

her bamit. (Sie brungen heran, fullen fich bie Gefüße.) Rikobem (sett fich auf bas Faß auf bem Wagen).

Faßberner.

Schaut da, er steigt auf die Kanzel; gleich wird er predigen.

Sammersbach.

Predige eins, Nikodem.

Alle Landsknechte.

Predige!

Fagberner.

Siehst ba drüben die? Das sind Spanier. Mach's laut, daß sie davon profitiren.

nifobem.

Richt laut mehr, noch leise; mit dem Predigen vom Rikodem hat's ein Ende.

Sammersbach.

Ja, warum benn?

Faßberner.

Saft es boch fonft gekonnt?

Mitobem.

Weil ich unterwegs den Bruder Martin habe predigen hören, was fie den Doktor Luther nennen. Ihr Brüder von Eisen und Bein — neben dem, wenn einer den Mund aufthut im Land, so ist's eine Sünde.

Faßberner.

Der jett da drinnen ist?

Nifobem.

Ist nur ein einzelner Mann; spricht er, so gehen Reiter-Schaaren aus seinem Munde, und Landsknechte ein ganzer Haufen.

(Die Ränner und Frauen im Bordergrunde der Bühne werben aufmerkfam. Ran hört eine einzelne Frauenstimme: "Kommt näher, hier spricht einer vom Luther." Ränner und Frauen schieben sich zu den Landsknechten heran.)

Ritobem (nimmt bie Rappe vom Saupte).

Aufgeschaut — was ist das? Ift meine Kappe. Was thu' ich mit meiner Kappe? Abnehmen thu' ich sie vom Haupt. Warum nehme ich sie ab? Weil ich vom Bruder Martin spreche. (Er schleubert seine Kappe in die Luft, fängt sie wieder auf.) Juhu, fromme Brüder, eine neue Zeit geht an im deutschen Land!

Fagberner.

Sab' auch schon von ihm gehört.

Sammersbach.

Neberall spricht man von ihm.

Nifobem.

Wollt Ihr's hören, wie sie sprechen im Reich? Sollt es hören, kann's Cuch sagen.

Fagberner.

Immer frische Fische bringt er mit sich, der Nikodem.

Ritobem (folägt fic an ben Ropf).

Da schwimmen die Fische. (Gelächter unter den Landstrechten.) Was der Hans Sachs von ihm gesagt hat. Der da in Nürnberg. Ist ein Schuster, weiß Euch aber die Worte zu setzen, besser als ein Rathsherr — (zu einem der Knaben) Du Bud' — tritt her.

(Der eine Rnabe tritt vor.)

Faßberner.

Warum fagft Du's nicht felbst?

Mitobem.

Wenn der Bub' es spricht, werdet Ihr meinen, die lieben Engel im himmel zu hören. Bub' Du, fang' an.

Der Anabe.

Bater, was foll ich fagen?

Nifobem.

Singen follst Du, die Wittenbergsche Nachtigall.

Der Anabe.

Bater, fingen aber kann ich's nicht.

Mitobem.

Haft's boch vorher gefungen?

Der Anabe.

Bater, ift mir mas in ben hals gekommen.

Mitobem.

Also, wenn Du nicht fingen kannst, so sprich's eben her. Fagberner.

Sprich laut, Bublein.

Sammersbach.

Daß die Spanier es hören.

Alle Landsknechte.

Ja. Ja.

Der Anabe.

Wachet auf, es nahet gen ben Tag, Ich höre fingen im grünen Hag Ein' wunnigliche Nachtigall, Ihr Lied durchdringet Berg und Thal.

Kafberner.

Ihr Brüder, laßt Guch fagen, bas ift schön!

Sammersbach.

Das — wie soll man sagen — wiegt fich und biegt fich.

Mitobem.

Bersteht Ihr's? Die wunnigliche Nachtigall?

Tagberner.

Auf den Luther geht das?

nifodem.

Und die neue Lehre, die von ihm ausgeht und alle Herzen mit Freuden erfüllt.

Faßberner.

Aber das ift sinnreich.

Alle Landsknechte.

Ift es. Ift es.

Mitobem.

Gebt Ruhe. Bub' Du, sprich weiter.

Der Anabe.

Die Nacht neigt sich zum Occibent, Der Tag geht auf vom Orient, Die rothbrünstige Morgenröth' Her durch die trüben Wolken geht.

Fagberner.

Brüder — bas gefällt mir. Ift wunderschön! Das Herz im Leibe geht einem davon auf.

Alle Landstnechte.

Thut es.

Fagberner (reicht bem Anaben feinen Rrug).

Büblein — trink' Dir eins. Ihr Brüber, die rothbrünftige Morgenröth' — das fühlt man, das greift man. Wenn man im Feld gestanden hat, und die Nacht ist um gewesen, und man hat gedacht, was wird kommen, wenn's jest Tag sein wird.

Sammersbach.

Und da geht dann die Morgenröth' so freudig durch die Wolken.

Alle Landstnechte.

Ja freilich. Ja.

Rifobem.

Die Morgenröth', das ist er, und Dir, frommer Landstnecht, zumeist. Denn Ihr, die Ihr Haut und Leben verkaust habt, jeht mit so einem rechten Gottvertrauen könnt Ihr hinangehn an den Feind. Alldieweilen, wenn es zum Sterben geht, Ihr nicht mehr auszuschauen habt nach Pfaffen und Feldkaplan, daß er absolvo te, absolvo te über Euch spricht, sondern mit Eurem Herrgott selbst könnt Ihr sprechen, wie Euch der Schnabel gewachsen ist und das Herz. Alldieweilen der liebe Herrgott früher nur latein geredt hat, jeht aber, seit der Luther gekommen, versteht er das deutsch.

Faßberner (schwingt ben Arug). Juhu, Ihr Brüder, der Luther foll leben! Alle Landsknechte.

Soll leben!

Alba

(ber bis bahin regungslos an feinem Plag geftanben hat, tritt plöglich an bie Baffe beran).

Das verbiet' ich Euch! Das verbiet' ich Euch! (Ein jähes Berftummen bei ben Lanbsknechten. Aller Augen richten fich auf Alba.)

Faßberner.

Jett fagt mir, Ihr Brüber — wer ift benn bas?

Hammersbach.

Siehst's nicht? Gin Spanier. Gin grüner dazu. Faßberner.

Du - Rrautwickel!

Alle Landsknechte (mit brütlendem Gelächter). Krautwickel! Krautwickel!

MIba

(von Buth übermannt, tritt in die Casse, greift an den Degen). Ihr — Hunde!

Kaftberner.

Spieß heran! Schlagt ihn auf's Maul!

Alle Landsknechte.

Schlagt ihn auf's Maul! (Sie wollen nach ben Spießen greifen.) Frundsberg (mit bonnernber Stimme).

Frieden! (Das Getöse verstummt.) Der Führer der Spanischen? Wer ist's?

Don Ignacio.

Habe die Ehre mich Guch vorzustellen: Don Ignacio.

Frundsberg.

Sagt Eurem Manne da, daß er zurücktreten foll zu seinem Haufen.

#### - Dritter 21ft.

Don Ignacio.

Rriegs-Oberft, mit Berlaub, ich habe biefem Herrn nichts bu befehlen.

Frundsberg.

Da er zu Guren Leuten gehört?

Don Ignacio.

Er gehört jum spanischen Seer, zu meinen Leuten nicht.

Frundsberg.

Beim höllischen Feuer - mer ift's?

Don Ignacio.

Es ift Fernand Alvarez von Tolebo, Herzog von Alba.

Frundsberg.

Herzog von —?

Don Janacio.

Bon Alba. Heut angekommen von Bruffel, zu bes

Frundsberg.

Hier auf dem Plat hat er mir zu gehorchen. (Bu Alba) Tretet hinaus aus der Gasse. (Alba zögert.) Thut's augenblicks.

Alba.

Und daß fie — dem teuflischen Reger lebe hoch rufen — ist erlaubt?

Frundsberg

(tommt in icaumenber Buth von oben ber gu Alba berunter).

Wirst Du mich die Kriegs-Artikel lehren, grasgrüner Fant?

MIba (langfam).

Weil Ihr ber Kriegs-Oberft meines Königs feid, werde ich gehn. (Tritt langfam an feinen vorigen Plat.)

Frundsberg.

Ich — will es Euch — gerathen haben. (Menbet sich zu ben Landstnechten) Frieden follt Ihr halten mit den Spaniern. Wer's nicht thut, dem bricht der Teufel den Hals. Was das betrifft, daß Ihr den Bruder Martin leben laßt, die Kriegs-Artikel sagen nichts dafür und nichts dawider. Also verboten ist es nicht. (Gebt die Stufen hinauf.)

Faßberner (sowingt bas Barett). Juhu unser Kriegs-Oberster!

Alle Landstnechte.

Frundsberg! Der Frundsberg!

Alba (ftößt ben Degen auf ben Boben).

Repervolk, verdammtes! Bom Ersten bis zum Letten!

Faßberner.

Eingeschenkt noch einmal!

Alle Landsknechte.

Eingeschenkt!

Faßberner.

Rikodem, noch ein ander Lied!

Mitobem.

Habe noch ein Lieb. Hat es ein Ritter gesetzt. Ulrich heißt er, ber Hutten.

Fagberner.

Komm heraus bamit.

Nifobem.

Denn was hab' ich Euch gesagt? Wie eine Kirche geworden ist das deutsche Land, wo es nicht Große giebt und nicht Kleine. Ritter und Schuster und Bauern, alles durcheinander.

Alle Landsknechte.

Romm heraus damit!

Nitobem

(fpringt auf, fteht auf bem Bagen, beklamirt begeiftert).

Und will mir das verdenken Der Kurtisanen List, Ein Herz läßt sich nicht kränken, Das rechter Meinung ist. Weiß ihrer viel Die woll'n ans Spiel, Und müßten sie drum sterben — Auf, Reuters Muth Und Landsknecht gut, Lakt Hutten nicht verderben!

Kagberner.

Soll nicht gescheh'n!

hammersbach.

Ein Spiel woll'n wir anrichten.

Faßberner.

Ihr Brüber, was ich sage: Ginen Krug wollen wir füllen von dem Nikodem seinem Bier. Jeder giebt einen Heller dazu. Dem Nikodem seine Buben, unschuldige Knaben, sollen hineingehen zu dem Luther, wo er drinnen steht vor Kaiser und Reich, ihm den Krug sollen sie bringen und sprechen dazu: "Trink" eins, wackrer Bruder, das schicken Dir die beutschen Landsknechte."

Sammersbach.

Bruber, bas ift gut!

Mile Landstnechte.

Wollen wir! Wollen wir!

Alba (stürmt die Gasse heraus, bis an die Areppe). Kriegs-Oberst von Frundsberg, Ihr werdet das nicht Fagberner.

Wirst Du das Maul halten, Krautwickel verdammter! Alba.

Im Namen Eures Kaisers — Ihr werdet bas verbieten! Hammersbach.

Schlagt ihn auf ben Kopf!

Faßberner.

Tretet ihn vor den Leib, daß ihm der Herzog zum Maul ausfährt!

Alba (auf ben unterften Stufen, icuttelt beibe Fäufte).

Hundert Jahr' Leben gebe mir Gott, daß ich Euch hundert Jahre lang zeigen kann, wie ich Euch haffe, stinkende Ketzer, schmutziges Bolk!

Alle Landstnechte.

Todt! Schlagt ihn todt! (Sie wollen sich auf Alba fturzen. Die spanischen Solbaten machen Miene, fich ihnen entgegen zu wersen.)

Frundsberg.

hauptleute — tretet dazwischen!

(Don Ignacio, Allgater werfen fich in bie Gaffe, brangen ihre Leute nach links unb rechts gurud, rufen: "Auseinanber! Auseinanber!")

# Dritter Auftritt.

Der Bergog bon Rajera (tommt aus ber fleinen Pforte ber Pfalg).

Najera.

Rriegs - Dberft von Frundsberg.

Frundsberg (ruft in ben Saufen).

Ruhe und still! Der Herzog von Najera.

Rajera.

Zunächst an Euch, Herzog von Alba; Ihr follt hereinkommen in die Pfalz, der Kaiser wünscht Euch kennen zu lernen. (Alba steigt die Stusen empor.) Für Euch, Oberst von Frundsberg, vom Kaiser dies: die deutschen Landsknechte sollen vom Platze gehn; zur Wache bleiben die Spanier. Die spanischen Soldaten (in höhnischem Triumph). Bivat der Kaiser!

Don Jgnacio (ber in in ber Gasse vor seinen Leuten steht). Ruft nicht. Seid still.

Frundsberg. Landsknechte, nehmt die Spieße auf.

Die spanischen Soldaten. Nehmt Eure Spieße, packt ein!

(Die Landstnechte ergreifen ihre Spieße.)

Faßberner.

Zwiebel-Knaupler elendigliche, was Beffres follt Ihr zum effen haben, als Euren Lauch, unfre Spieße follt Ihr freffen!

Alle Landsknechte.

Unfre Spiege! (Sie wollen mit gefällten Spiegen auf bie Spanier losgeben.)

Ritobem (rafft bie Landetnechte um fich, fagt eifrig, halblaut).

Brüber, seid still. Draußen am Thor, mit einem Haufen wilder Bauern, steht der Hutten. Ich führ' Guch den Weg. Nachher kommt Ihr zurück, könnt ein Wort reden alsdann mit den Spaniern.

Faßberner.

Können wir. Wollen wir.

Sammersbach.

Bollen wir.

Faßberner (schüttelt bie Faust gegen bie Spanier). Fröhliche Wache, Pfaffenvögel und Ritter vom Lauch.

Sammersbach.

Bis wir uns wiedersehn.

Die spanischen Solbaten. Bergeßt Eure Bierhafen nicht. Faßberner.

Werden nichts vergeffen.

Sammersbach.

Ihr follt es spüren.

Alle Landsknechte.

Sollt es fpuren.

Frundsberg.

Allgaier, der Hauptmann, geht hinter ihnen drein. Ich habe nichts mehr zu schaffen allhier. (Er geht langsam nach links ab. Die Landsknechte, Nitodem mit seinem Wagen in ihrer Mitte, ziehen nach rechts ab. Männer und Frauen des Boltes ziehen murmelnd hinter den Landsknechten her. Alba und Najera sind in die kleine Pforte der Pfalz getreten. Die spanischen Soldaten sehen und lagern sich auf den Stufen der Treppe.)

### Dierter Auftritt.

Maria (in einen braunen Mantel gehüllt, kommt mit bem Haufen ber Männer und Frauen, in dem sie disher unbemerk gestanden hat und geht mit ihnen nach rechts). Konstanze (tritt in diesem Augenblic aus einem Hause im Bordergrunde rechts, begegnet sich mit Maria).

Ronftange (halt Maria an ben Sanben feit).

Maria? Wie wir uns gesorgt haben, die Muhme und ich. Wo bist Du gewesen?

Maria (wie aus einem Traume erwachenb).

Wo ich gewesen? (Blick sich um) Ich habe das Morgenroth aufgehen sehen — Du hast es verpaßt.

Ronftange.

Das Morgenroth? Fängt boch eben die Nacht erft an?

## Maria

(legt ben Arm um Konftangens Schulter, fieht ihr lachend ins Geficht).

Ach Du — wie Du sprichst. Wär's nicht so vernünftig, so sagt' ich — komm, (sie zieht sie an ben Brunnenrand) habe zu reden mit Dir. (Betbe segen sich.)

Ronftange.

Was willft Du mir fagen?

Maria (wiegt finnend bas Saupt).

Du fromme Seele, Du stille — (fällt ihr um ben Hals) ach Du — wir muffen Abschied nehmen.

Ronftange.

Haria (fouttelt schweigenb bas haupt).

Ronftange.

So war's boch abgeredet? Als Du krank geworden bift in Mainz, und Dein Bater hat abreisen muffen nach Basel, weil seine Reise keinen Aufschub vertrug.

Maria (nidt fdweigenb).

Ronftange.

Hater Deinem Bater versprochen, daß er Dich mitnehmen wollte nach Worms und nachher nach Basel schicken mit sicherem Geleit? Das alles weißt Du doch?

Maria.

So gute Menschen seid Ihr. Darum schwöre mir jest — Konstanze.

Schwören soll ich?

Maria.

Daß Du Deinem Bater nicht sagen wirst, daß Du mich hier gefunden haft.

Ronftange.

Aber was soll ich ihm sagen?

Maria.

Daß Du nicht weißt, wo ich bin.

Konstanze.

Das ift doch gelogen?

Maria (neigt fich zu Konstanzens Dhr).

Nein — benn in nächster Stunde wirst Du es in Wahrsheit nicht mehr wissen.

### Die Cochter des Erasmus.

Konftange.

Was heißt benn bas?

Maria.

Schwöre.

Ronftange.

Aber -

Maria.

Sonst vom Fleck spring' ich auf und laufe in die dunklen Gaffen und bin Dir hinweg.

Konstanze (hält fie fest).

Nur das nicht.

Maria.

Also schwöre.

Ronftange (feufgenb).

Waria.

Will ich nicht.

Ronftange.

Alfo kommft Du mit uns nach Augsburg zurud?

Maria.

Dahin auch nicht.

Ronftange.

Dann aber — wo bleibst Du?

Maria.

Sier.

Ronftange.

Haft boch aber niemanden hier, bei dem Du wohnen kannst?

Maria.

Thut auch nichts.

Ronftange.

Ja — wo bleibst Du alsbann?

Auf ber Strafe.

Ronftange.

Jeffes?

Maria.

Haben auch andere auf der Straße gewohnt. Um meinetwillen.

Ronftange.

Das versteh' ich ja nicht.

Maria.

Kannst Du auch nicht. Ist ja alles ganz anders geworden, als es früher war.

Ronftange.

Anders? Was benn?

Maria (umarmt und füßt fie).

Mertit es nicht?

Ronftange.

Was soll ich benn merken?

Maria (füßt fie noch einmal).

Merkst es noch immer nicht?

Ronftange (lägelnb).

Ia — fuffen. Das haft Du früher nicht gekonnt.

Rann ich es jett?

Ronftange (tust fie).

Wundervoll. — Aber, was Du da gesagt hast — auf ber Straße? Das ist doch so gut wie Zugrundegehn?

Maria.

Ich will Dir etwas sagen: das Zugrundegehn ist nicht so schlimm, wie man immer denkt; kommt nur darauf an, mit wem.

Ronftange.

Solch einer — ift da?

### Die Tochter des Erasmus.

Maria.

Am Thore draußen steht er. Nachher mit Bauern und Landsknechten kommt er herein.

Ronftanze.

Mer?

Maria.

Der, von dem ich nicht mehr hinweg kann. An beffen Leben ich mein Leben binden will.

Ronftange.

So weiß ich - es ist der hutten!

Maria (fdmiegt fic an Konftange).

D leife.

(Paufe.)

Konstanze.

Run aber muß ich Dir sagen, das ist unrecht von bem Manne, ist schlecht.

Maria.

Was?

Ronftange.

Daß er Dich hergelockt hat.

Maria.

Gelockt? Er hat mich von sich gestoßen, wie mit Füßen. Ronftanze.

Und — Du?

Maria.

Und ich - laufe ihm nach.

Ronftange.

Jeffes!

Maria (lachenb).

Ja — nicht wahr?

Ronftange.

Bift benn Du ausgetauscht? Bift Du noch Du felbft?

Rein, ich hab's Dir ja gesagt; ganz eine andere bin ich geworben.

Ronftange.

Sag' mir, sag' mir, Du einft bie Stolze -

Maria.

Die Stolze, die Kluge, die Dumme, die war's, die er von sich gestoßen. Jest ab mit dem allen, und fort! (Sie streckt beibe Arme vor sich hin) Mann, da bin ich, das Weib!

Ronftange.

Rimm boch Bernunft an: Gin Mann, ber nichts ift, ber nichts hat.

Maria.

Gin Bettler?

Ronftange.

Nicht viel anders.

Maria.

Bürdest ihm Dein Kränzel nicht mehr aufsetzen, wie Du's zu Augsburg gethan? Behalt' Du's, sammt Augsburg und all' seinen Schätzen.

Ronftange.

Weißt denn Du nicht, was gescheh'n ift? Daß fie ihn in bie Acht gethan haben?

Maria.

Was weiter?

Ronftange.

Todtschlagen darf ihn ein jeder, der ihm begegnet.

Maria.

Was weiter?

Konstanze.

Das weißt Du?

Meinst benn Du, ber hätte nicht gewußt, daß er anders zu Ende kommen würde, als wie Hans Sparhans hinterm Dfenloch? Wenn der Ebelhirsch unter die Hunde fällt — er wär' ja nicht der Ebelhirsch, wenn sie ihn nicht zerrissen!

# Ronftange.

Aber zerreißen werden sie auch Dich. Wer sich an den Geächteten hängt, ift vogelfrei, wie er.

### Maria.

Dann nur zusammen mit ihm, und alles ift gut.

Ronftange.

Maria —? Maria —?

#### Maria.

Denn ich hab' es immer in der Gewohnheit gehabt, auf den Höhen zu geh'n. Mag kommen, was will — ich habe das Fürchten verlernt. Wenn der Mensch liebt, dann gehört ihm die Unsterblichkeit — so hat er mir gesagt.

# Konftange.

Ach Du — Du — ich muß Dich kuffen —

### fünfter Auftritt.

Bentinger, Entelwolf bom Stein (tommen aus ber Nebenpforte ber Pfalg, fteigen langfam bie Treppe herab).

## Ronftanze

(bie beibe Arme um Maria gefchlungen hatte, fährt auf). Jest kommt mein Bater.

Maria (ftebt auf).

So geh' ich.

Ronstanze (halt fie an ben hanben fest). Nein! Nein! Nein!

Laß mich.

Ronftange.

Wie foll ich Dich laffen? Wie kann ich Dich laffen? Rie im Leben seh' ich Dich mehr.

Maria (beugt fich über fie).

Darum leb' wohl.

Ronftange (in Thranen).

Maria — Maria —

Maria.

Ja, Du warft immer gut.

Ronftange.

Du, wie ein Fürstenkind gewöhnt -

Maria.

Jest wie der Bogel in der Luft, so arm und glücklich wie er! (Sie huscht nach links, verschwindet im Dunkel.)

Ronftange (bleibt, wie gebrochen, figen).

Entelwolf und Peutinger (tommen nach vorn).

Beutinger.

Sagt nicht, ich will. Beladet mein Herz nicht mit Vorwurf, es ist schwer genug.

Entelwolf.

Aber Ihr verlaßt uns. Ihr geht.

Beutinger.

Ich gehe. Denn was foll ich hier noch? Wie ber Schlauch bes Aeolus ist bieser Mensch, in dem alle Winde bes Erdballs eingeschlossen sind.

Entelwolf.

Der Schlauch ift aufgegangen, und ber Sturm reißt ihn fort.

Beutinger.

Also, was soll ich noch hier? Ihm zum Guten reden? Wird er auf Konrad Peutinger hören, der nicht auf Papst und Kaiser hört, und nicht einmal den Konzilien sich beugt? Entelwolf.

Freilich. Ich bin mitgegangen, soweit ich konnte. Aber baß er nicht einmal die Konzilien anerkennen will —

# Sechster Auftritt.

Capito (tommt aus ber fleinen Pforte ber Pfalg, eilenb gu ben Borigen nach vorn. Er trägt ein offenes Blatt in ber hanb).

Beutinger.

Wer fommt?

Entelwolf.

Es ift herr Capito.

Capito

Ihr Herren —

Beutinger.

Was bringt Ihr?

Capito.

Alles steht auf Messers Schneide. Der Kaiser wird unwirsch. Es gereue ihn, soll er gesagt haben, daß er solch einem Keher freies Geleit gegeben habe.

Entelwolf.

Seht Ihr's.

Beutinger.

Wie mit bem huß. Es wird ein Ende nehmen, wie mit bem huß.

Capito.

Ein Papier hat er sich reichen lassen, barauf etwas geschrieben —

Entelwolf.

Was?

#### Dritter 21ft.

Capito.

Er hat's noch nicht aus der Hand gegeben; aber es soll etwas sein von der Reichsacht.

Peutinger.

Ueber ben Luther?

Capito.

Ueber wen sonft?

Entelwolf.

Da haben wir's.

Beutinger.

Du Gott, Du Gott, Du Gott.

Capito (zeigt auf bas Blatt in feiner Sanb).

Bu dem allen kommt noch dies.

Peutinger.

Was habt Ihr ba?

Capito.

Vom Rathhause, wo es angeschlagen gewesen, hat man es abgeriffen.

Entelwolf.

Left, was es ift.

Capito.

Es ift zu bunkel.

Peutinger.

Wir sind am Haus meiner Base. (Er geht an bas haus rechts vorn, flopft mit bem Thurklopfer, ruft) Bringt Licht heraus!

Siebenter Auftritt.

Leutgeber (eine Fadel in ber Sand, tommt aus bem Saufe rechts).

Beutinger.

Leuchte hier.

Entelwolf.

131

Run left.

9\*

## Die Cochter des Erasmus.

Capito (lieft aus bem Blatte).

"Kund und zu wissen, Euch Romanisten und Dir, Albrecht, Erzbischof —"

Entelwolf.

Albrecht? Geht das auf unseren Herrn?

Capito.

Auf wen anders — "Albrecht, Erzbischof, die Ihr verbunden seid, zu unterdrücken Ehre und göttliches Recht, daß wir uns verbunden haben dagegen, Ritter und Bauern —"

Entelwolf.

Ritter und -?

Capito.

Und Bauern.

Entelwolf.

Dann ist es ber Hutten, von bem bas ausgeht.

Capito.

Ist meine Meinung auch.

Beutinger.

Left weiter.

Capito (lieft).

"Nicht zu verlassen den gerechten Luther. Schlecht schreib' ich, einen großen Schaden mein' ich. Mit achttausend Mann Kriegsvolk: Bundschuh. Bundschuh. Bundschuh."

Entelwolf.

Das ift bas lette.

Capito (läßt bas Blatt finken).

Ein Aufruf zu Aufruhr und Rebellion.

Peutinger (nimmt bas Barett ab).

Ihr Herren, man sollte beten; es kommt für das deutsche Land eine schwere Zeit. (Bebedt sich wieber, wendet sich zu Leutgeber) Sind Kisten und Kasten gepackt? Leutgeber.

Ift alles fertig gur Reise, Berr Beutinger.

Beutinger.

Meine Tochter im Haus?

Ronftange (erhebt fich).

herr Bater, fie ift schon hier.

Peutinger.

Konftanze - Du hier? Auf ber Straße?

Ronftange.

Es duldete mich nicht im Haus.

Beutinger.

So gehst Du mit mir. Die Maria ift brinnen?

Konftange (geht jum Bater, wirft fich ihm in bie Arme). 21ch --

Entelwolf.

Was ift der Jungfrau?

Beutinger.

Das Herz ift ihr schwer, wie uns allen; wundert es Euch? Ja, Kind, mein Kind, Dein junges Leben erlebt heut einen schweren Tag. Gehen die Herren zu Erzbischof Albrecht zurück?

Capito.

Wir gehen zu ihm.

Beutinger.

Meine Empfehlung richtet ihm aus. Und auf Wiedersehn in Augsburg — (Reicht ihnen bie Hänbe.)

Entelwolf.

Auf Wiedersehn, Herr Peutinger.

Capito.

Auf Wiebersehn.

(Peutinger mit Konstanze und Leutgeber in bas haus rechts ab, Capito und Cytelwolf geben langfam jur Pfalz jurud.) Achter Auftritt.

Allba (fommt aus ber Pfals, blidt fich um, wartet, bis Cytelwolf und Capito an ibm vorüber find, wendet fich bann).

Alba (mit beiferer Stimme).

Don Ignacio!

Don Ignacio

(ber auf ben oberften Stufen im Sintergrunde gestanden hat, tommt berab).

Alba.

Don Ignacio!

Don Sanacio (tommt nach vorn).

Wer ruft nach mir?

Alba.

Ich habe Euch etwas zu sagen. Ich habe ihn gesehn. Ich habe ihn gehört. (Geht, wie ein wilbes Thier im Käfig, auf und ab, bleibt bann vor Don Ignacio stehen) Don Ignacio, es muß etwas geschehn.

Don Ignacio.

Sind die deutschen Fürften auf seiner Seite?

Alba.

Fürsten — diese Bierbäuche! Gloyaugen! Brett-Stirnen! Wie eine Citerbeule stinkt dieses ganze Land zum himmel. Ausschneiben!

Don Ignacio.

Später vielleicht.

Alba.

Heut. Jest. Augenblicks. Später ift zu spät.

Don Ignacio.

Der Raifer hat ihm freies Geleit gegeben.

Alba.

Leiber. Bis morgen. Morgen ift's damit zu Ende. Das wiffen fie. Darum haben fie einen Plan gemacht. Hört zu:

Sobald es ba brinnen zu Ende, werden sie ihn in seine Herberge geleiten. Dann ist er morgen in Sicherheit. Darum darf es dazu nicht kommen.

Don Ignacio.

Was also soll geschehn?

Alba.

Darum, sobalb er bort herauskommt, muffen die Deutschen, die um ihn her sind, auseinander getrieben werden.

Don Ignacio.

Wer foll das beforgen?

Miha.

Ihr mit Guren Leuten.

Don Ignacio.

Und ihn foll ich in Berhaft nehmen?

Alba.

Ach was — Berhaft — auf bem Pflafter muß er liegen bleiben!

Don Ignacio.

Erschlagen?

Alba.

Todt.

(Paufe.)

Don Ignacio.

Herr Herzog scheinen zu wissen, daß ich arm bin. Darum sprechen Guer Enaden zu mir, wie zu einem Schnapphan, den man dingt.

Alba.

Ein - was?

Don Ignacio.

Ich habe nur ein Besitzthum, bas ist wahr; aber es ist bie Ehre.

MIha.

Bas hat Eure Ehre hierbei zu thun?

Don Ignacio.

Der König hat diesem Menschen sein Wort gegeben. Für das Wort seines Königs ist jeder spanische Edelmann Bürge. Ich din Kastilianischer Edelmann.

MIba.

Wenn ich Euch fage, daß es den König gereut? Don Janacio.

Sein Wort.

Alba.

Daß er sich nach einem entschlossenen Manne sehnt, ber ihn seines Bersprechens ledig mache?

Don Ignacio.

So müßte er den entschloffenen Mann aufhängen am Galgen, wenn er ihn wortbrüchig machte.

(Paufe.)

Alba (geht wie vorhin auf und ab, bleibt bann wieder stehen)s Don Ignacio — wenn Ihr von jemandem hört, der in der Acht ist — würdet Ihr Bedenken tragen, ihn zu tödten?

Don Ignacio.

Natürlich keinen Augenblick.

Alba.

Der Mönch ift in ber Acht.

Don Ignacio (fiebt ihm ins Geficht). Herr Herzog, Ihr seid ein spanischer Grande —

Alba.

Bas weiter?

Don Ignacio.

Das ist nicht wahr, was Ihr da sagt.

Alba.

Wollt Ihr mich Lügen strafen, Herr? Wer ist Guer Gebieter? Der beutsche Raiser, oder der König von Spanien?

Don Ignacio.

In erfter Linie ber König von Spanien.

Alba.

Der König hat die Acht über ihn verhängt.

Don Ignacio.

Ift bas - mahr?

Alba.

Ich habe es geschrieben gesehn von seiner eigenen Hand. Nun versteht: damit er als Kaiser die Acht verhängen kann, bedarf es der Zustimmung der deutschen Fürsten. Sie werden ihre Zustimmung geben, das ist gewiß. Aber nicht heut, sondern morgen erst. Versteht Ihr? Morgen, weil sie wissen, daß sie ihn inzwischen in Sicherheit gebracht haben werden.

Don Ignacio.

Das - ift etwas neues.

Alba.

Don Ignacio — werdet Ihr Hand dazu leihen, daß man Euren König zum Narren macht?

Don Fgnacio (brüdt beibe hanbe an ben Kopf). Laft mich überlegen.

Alba.

Zum überlegen ist keine Zeit. Dieser — Kerl. Wist Ihr, was er gesagt hat? Bon dem Papst, wist Ihr, was er von ihm gesagt hat? Der Papst wäre ein Lügner.

Don Sanacio (mit bumpfem Laute).

Ah —

Alba.

Bare ber Antichrift.

Don Ignacio.

Ah -

MIba.

Don Ignacio — die Bannbulle des Papstes, wist Ihr, was er damit gemacht hat? Ins Feuer hat er sie geworfen. Don Ignacio.

Mh - nein?

Alba.

Berbrannt! Auf offenem Markt. Bor allem Bolt.

Don Janacio

(fällt auf beibe Kniee, schlägt unter bumpfem Gebrull mit ber Fauft auf ben Brunnenranb).

Ah folches! Ah folches!

Alba.

Soll das ungestraft bleiben? Ja? Solch ein Bauer, der Wajestät ins Gesicht spuckt — soll das erlaubt sein? Ja? Der Schild unseres Königs breitet sich über die Welt — sollen wir es dulden, daß solch ein Vieh seinen Unrath darauf sett?

Don Ignacio.

Er kann nicht leben! Er kann nicht leben! Kann nicht leben!

Alba.

Also thut, wie ich Euch gesagt habe.

Don Ignacio.

Gebt ihm ein Schwert in Die Sand.

Alba.

Wozu das?

Don Sanacio.

Ein elender, waffenloser Mönch! Mord habe ich nicht gelernt.

Alba.

Was Mörder, was Mord! Lor ihn hintreten sollt Ihr als Richter auf offenem Markt. Ihn hinrichten vor allem Bolk. Don Ignacio.

Ich bin Führer ber Wache, die den Reichstag fcugen foll.

MIba.

Ein Vorschlag — gebt Guere Wache mir, so will ich's besorgen.

Don Ignacio.

Ohne Befehl bes Kaisers kann ich meinen Posten nicht abtreten.

MIba.

Ihr — ein rechtgläubiger Christ, ein spanischer Ebelmann! Ich begreife Such nicht. Die Pest ist in der Welt — Ihr könnt sie heilen. Fühlt Ihr nicht, daß Ihr die Welt in Eurer Hand habt? Eine entschlossene That rettet Jahrhunderte.

Don Ignacio.

Ich habe Euch gehört — geht.

Alba.

Mit welchem Bescheid?

Don Ignacio.

Geht.

Alba.

Mit welchem Bescheid?

Don Janacio.

Gine andere Stimme brauche ich, als die Guere. Bielleicht, daß ich fie höre. Geht.

Alba (steht noch einen Augenblid, fagt vor fich bin).

Ich habe den Thurm gezogen — Bauer, Du wirst gesichlagen. (Bendet sich turz um, zur Pfalz zurück.)

Don Ignacio (ringt bie Sanbe betenb ineinanber).

Du, wie die Quelle, die den Sumpf aus ihrem Wege schäumt, Du, wie die Flamme, die den Rauch durchdringt, unberührbar, Maria, unberührt und unbefleckt — Dir hab' ich

mein Leben unterworfen, Willen, Denken und Gefühl. Ehre war mein Wollen, Glauben mein Denken, Liebe zu Dir mein Gefühl. Zwiespalt war in meiner Seele nicht. Heut, in der Stunde, da Zwiespalt mich zerreißt, künde mir, Gebenedeiete, ob Ehre sich trennen kann vom Glauben, ob das Ziel den Weg rechtsertigt, der zum Ziele führt! Meiner ringenden Seele sage es, Maria!

Maria

(bie mahrendbem von links herangetreten ift, und jest hinter ihm steht). Don Jgnacio.

Don Ignacio (fährt auf).

Wer fpricht zu mir?

Maria (blidt ihn ftumm an).

Don Ignacio (ftebt auf).

Es ist die Tochter des großen Gelehrten, die den Namen der Heiligen trägt. Dame, wie kommt Ihr hierher?

Maria.

Nehmt an, durch ein Wunder.

Don Ignacio.

Ja, wie ein Bunder bedünkt es mich. (Er ftarrt sie mit glübenben Augen an.) Ihr habt Euch verändert; heißt das, Euer Gewand; denn Euer Antlit — nein — Euer Antlit auch — damals waret Ihr reizend — heut — (er wendet sich ab) Mutter der Gnaden, wie schön sie ist!

Maria.

Wenn der Mensch die Spuren des Lebensweges an sich trägt, wundert Euch das? Ihr, der Ihr ein Anderer werden wollt?

Don Ignacio.

Ein Anderer - werden will?

Maria.

Als ber Ihr in Augsburg waret.

Don Ignacio.

Wie benn war ich in Augsburg?

Maria.

Wie Ihr in Biterbo gewesen.

Don Ignacio.

Und wie war ich in Biterbo?

Maria.

Wie ich mir einen Mann denke.

Don Ignacio.

Und wie denkt Ihr Euch einen Mann?

Maria.

Wie ein ehernes Gefäß, das eine Flamme umschließt, so daß kein Wind sie löscht.

Don Ignacio.

Habt Ihr Menschenwerth kennen gelernt? Als wir uns zum ersten Male sah'n —

Maria.

3ch habe feitbem gelernt.

Don Ignacio.

Was habt Ihr gelernt?

Maria.

Eine Beisheit, die Einigen von selbst zutheil wird, Andere erwerben muffen in Schmerzen.

Don Ignacio.

Dies alles klingt so bunkel — seid Ihr mit Gurem Bater hier?

Maria.

Dhne meinen Bater.

Don Ignacio.

Ihr habt ihn verlaffen?

Maria (fentt bas Saupt).

Ich habe ihn verlaffen.

Don Janacio.

Weil Ihr zum Glauben gekommen feid?

Maria.

Bu einem Glauben bin ich gekommen.

Don Ignacio

(fällt vor ihr nieber, reißt ihre Sanb an bie Lippen).

Bebieterin meiner Seele!

Maria.

Aber ich weiß nicht, ob es ber Euere ist. Ich fürchte, Don Ignacio, wir sind fern von einander.

Don Ignacio.

Sagt es nicht! Sagt es nicht! Ein armer Mann bin ich gewesen, mein Leben lang; diese einzige Stunde des Reichthums, nehmt sie mir nicht!

Maria.

Geben möcht' ich Euch.

Don Ignacio.

Geben wollt Ihr mir?

Maria.

Biedergeben die Flamme, die in dem ehernen Gefäß war, das Herz, das in Euerer Bruft war.

Don Ignacio.

Rie war dieses Berg heißer, als jest.

Maria.

Nie war es schwächer, als jest.

Don Ignacio.

Warum urtheilt Ihr fo ftreng?

Maria.

Ihr habt eine fremde Hand hereingelaffen in Gure Bruft. Auf Gurem Herzen liegt Alba's Hand.

Don Ignacio.

Beil er verlangt hat, daß ich den Mönch erschlagen soll?

Maria.

Beil Ihr angefangen habt, Mord zu überlegen.

Don Jgnacio (steht langsam auf). Und — Euere Meinung über diese Sache?

Maria.

Laßt Euch nicht dingen jum Henkeramt! Guer Herz hat nein gesagt!

Don Ignacio.

Und wenn es so that, wer sagt mir, ob es nicht sündige Schwäche war?

Maria.

Es sagt's Guch mein Herz. Glaubt an mein Herz, es ward eben erst geboren.

Don Ignacio

(fällt abermals vor ihr nieber, reißt ihre Sanb an fich).

Sinne und Seele lechzen in mir, Euch zu glauben. Diese Hand, die ich umschließe, wie der Ertrinkende das rettende Seil, taucht sie hernieder, wie kühlendes Lab in die tosende Fluth meiner Seele! Sagt mir — in dieser Stunde, da Zweisel wie der höllische Wolf mich zerreißt, sagt mir, warum ich ihn nicht tödten soll, den frevelnden Mönch?

Maria.

Weil Ihr nicht tödten follt, auf Rath des schlechten Mannes, Ginen, der kein Frevler sein kann.

Don Ignacio.

Erflärt mir bas.

Maria.

Weil Einer für ihn eintritt, der nie eingetreten ift, so lange er lebt, für anderes als das Gerechte.

Don Ignacio.

Wer ift bas?

Maria.

Er, beffen Freund 3hr murdet in Biterbo.

Don Ignacio (springt mit einem Sate auf). Hutten?!

Maria.

Ulrich von Hutten.

(Paufe. Beibe siehen sich sprachlos gegenüber; Don Ignacio mit teuchenber Brust, Maria tobtenbleich, bie Augen regungslos auf ihn gerichtet.)

Don Ignacio (mit heiser stodenber Stimme). Ulrich von Hutten — ist hier in ber Stadt?

Maria.

Ift hier in der Stadt.

Don Ignacio.

Wird - fämpfen für ben Luther?

Maria (in Tobesangst, einen Schritt auf ihn zugehenb). Aber Ihr — nicht gegen ihn!

Don Ignacio.

Ah — (er weicht zwei Schritte zurud, winkt ihr, ihm nicht zu folgen, wendet das haupt ab, sagt für fich) Maria in himmelshöhen — ich fange an, zu begreifen. Du zeigst mir den Weg.

Maria.

Ihr nicht gegen ihn!

Don Ignacio

(von ihr abgewandt, in heiser ftammelndem Gebet). Gieb mir Kraft ihn zu geh'n. Ueber das Weib hinweg, über Freundschaft hinweg, mich selbst und mein zuckendes Herz!

Maria (bricht in Thränen aus). Don Janacio — (Sie tritt bicht auf ihn gu.)

Don Jgnacio (fährt zu ihr herum). Ah, bas nicht!

Maria.

Mas?

Don Jgnacio. Eure Thränen nicht! Das ist ber Versuchung zu viel!

Maria.

Ver - fuchung? Von mir?

Don Ignacio.

Ja, von Dir; denn ich weiß, daß Du die Bersuchung bist, daß Du die Schönheit, die Liebe, daß Du alles bist, was heilig auf Erden und darum unheilig im Himmel ist! Darum nicht sehen mehr will ich Dich; nicht hören mehr will ich Dich. Los reiße ich mich von Freundschaft, von Liebe, von allem, was auf Erden lügt und betrügt. In der Schwäche bin ich gewesen, in der Sünde und der Begier — los reiß' ich mich von allem, was unrein um mich war, um zu gehen den Weg — (rechts hinter der Scene erhebt sich das Geräusch von Stimmen und Schritten: Don Ignacio blickt nach rechts) und hier, glaub' ich, schlägt meine Stunde.

# Meunter Auftritt.

Mirich von Hatten (kommt von rechts). Gine Schaar von Bauern und Landsknechten (Ersiere mit Karsten und Aexten, Lestere mit Schwertern bewassnet, kommt hinter ihm. Bei seinem Erscheinen stehen die Mannschaften der panischen Bache, die auf den Treppensungen sien, auf. Don Jgnacio tritt links hintlber zu ihnen. Maria weicht in den hintergrund der Vilhne zurüch).

Sutten (gu feinen Begleitern gewenbet).

Bleibt hier und wartet.

(Die Bauern und Landstnechte bleiben an der rechten Coulisse stehen.) 50 utten (wendet sich nach vorn).

Es sind uns Gäfte zuvorgekommen. Soweit ich erkenne, aus Spanien. Ich will diese fremden Herren befragen, was sie in Deutschland wünschen. Wer spricht für die Herren?

Don Ignacio (tritt ihm einen Schritt entgegen).

Der Führer dieser Männer, die hier als Wache des Kaisers stehen — ich.

Sutten.

Die Stimme - follt' ich fennen?

Don Ignacio (nimmt ben Belm ab).

Ich glaube, Ritter von Hutten, wir kennen uns.

Sutten (tritt einen Schritt auf ihn gu).

Don Ignacio.

Don Ignacio.

Ihr seht mich. (pause. Sest ben helm wieber auf) Wollt Ihr mir erklären, zu welchem Zweck es geschieht, daß Ihr hier mit bewaffneten Männern erscheint?

# Sutten.

Da ich als Deutscher auf heimathlichem Boben stehe, bünkt es mich billig, daß Ihr zuerst mir sagt, was Ihr mit spanischen Soldaten hier sucht?

Don Ignacio.

Ich habe es Euch gesagt: wir stehen hier als Wache bes Kaisers.

Hutten.

Braucht er Spanier bagu?

#### Dritter 21ft.

Don Ignacio.

Da er ber König von Spanien ift -

Sutten.

Also bewacht ihn Euch. Wir thun das gleiche mit unserem Mann.

Don Ignacio.

Wer ift das?

Sutten.

Der da brinnen vor Kaiser und Reich unsere Sache führt. Don Jgnacio.

Der - Luther?

Sutten.

Der Luther.

(Die fpanischen Solbaten hinter Don Ignacio machen Miene, gegen hutten und seine Begleiter loszubrechen; gleichzeitige Bewegung ber Bauern und Landsknechte, bie fich auf bie Spanier fturzen wollen.)

Don Ignacio (ju ben Seinen).

Solbaten, haltet Euch ftill.

Sutten (ju ben Seinen).

Karsthans, bleib' ruhig.

Don Ignacio.

Rur Euch zu Liebe, Ulrich von Hutten, übertret' ich meine Pflicht; ich mußte ben Plat räumen laffen.

Sutten.

Berlangt Ihr Dank, so sei's mit einem guten Rath: man muß nicht Almosen geben wollen, wenn man selber von der Gnade lebt.

Don Ignacio.

Wer lebt von ber Gnade?

Sutten.

Ihr Spanier, die Ihr unsere Luft athmet, weil das langmüthige Deutschland es gestattet; statt daß es Euch abschüttelt, wie —

Don Ignacio.

Wie mas?

Sutten.

Das will ich Euch nicht fagen, weil wir einmal Freunde waren.

Don Ignacio.

Sagt's bennoch.

Sutten.

Wie Ungeziefer, bas nicht in feinen Rod gehört.

Don Ignacio.

Dafür werdet Ihr mir Rede fteh'n.

Sutten.

Das werd' ich.

Don Ignacio.

Aber zuvor sollt Ihr wissen, daß Ihr Euch irrt. Nicht als Fremde stehn wir im fremden Land, sondern als Christen im allgemeinen Baterlande des Glaubens.

Sutten.

Noch einmal einen guten Rath: man muß sich nach der Uhr des Landes richten, in dem man lebt. Die spanische Uhr geht anders als die deutsche. Guer Glaube ist nicht der unsre mehr.

Don Ignacio.

Um so schlimmer für Euch, abtrünnige Keher! Hutten.

Um so elender, Pfaffenknechte, von Euch, die Ihr nichts wißt von Gott.

Don Ignacio.

Nichts wissen — von Gott?

Sutten.

Von dem Menschen-Gott, weil man sein Gesicht Euch zu einer Maske gemacht hat, einer byzantinischen. Der das Lachen kennt, der das Weinen kennt, der jauchzende Menschen haben will, nicht heulende Mönche, der freudige Gott der freudigen Welt. Den er mir gebracht hat, der Wittenberger Mann, über

ben sie zu Gericht sitzen, die Pfaffen und Fürsten, tausend wiber einen. Die zum Rechtspruch erheben mörderische Gewalt, und zur Staatskunft meineibigen Wortbruch.

Don Ignacio.

Die ihm verhängen, mas er zehnfach verdient hat, mit jedem Worte, den Tod.

Sutten.

Den Ihr nicht erleben follt, Don Jgnacio, fo mahr ich hier stehe.

Don Ignacio.

Den Ihr erleben werdet, Ulrich von Hutten, so mahr ich hier stehe.

Sutten.

Denn zwischen ihm und bem Tobe stehe ich.

Don Ignacio.

So mußt Ihr kämpfen, Ulrich Hutten, mit mir, benn ich bin hier, ben Luther zu töbten. (Er zieht ben Degen.)

Hutten (fpringt zurud, reißt bas Schwert heraus).

So hätt' ich nicht gedacht, Don Ignacio, daß es einmal ein gutes Werk sein könnte, Euch auszulöschen von den Lebendigen. (Die spanischen Solbaten, Bauern und Landskneckte greisen in wilber Erregung zu ben Waffen.)

Don Ignacio.

Zurud mit Cuch! Menge niemand sich ein! Gottes Auftrag ist über mir.

Sutten.

Karfthans, zurud! Hier gilt's, beutsche Antwort auf welsche Frage. Das Lateinische verstehst Du nicht.

Don Ignacio.

Alle Heiligen, und die Kirche!

Hutten.

Gott, und ber neue Mensch!

(Sie fallen fich tämpfend an. Hutten, bas Schwert in beiben Sanben, schlägt Don Ignacio den Gelm vom Haupte. Sie taumeln auseinander, fahren zum zweiten Male auf einander los, Don Ignacio, von Huttens Streich getroffen, fällt zur Erde.)

### Die Tochter des Erasmus.

Don Ignacio.

Jungfrau Ma — ria —

Maria (aus bem hintergrunde, laut rufenb).

Hutten! Hutten!

Die fpanifchen Goldaten.

Rache!

Landstnechte und Bauern.

Schlagt die Spanier todt!

(Die fpanischen Solbaten, Bauern und Landolfnechte fturzen sich auf einander, es entsteht ein wuthendes Handgemenge.)

Die fpanischen Goldaten.

Reter! Verdammte!

Bauern und Landsfnechte.

Bluthunde! Berfluchte!

(Die spanischen Solbaten räumen bas Felb, flüchten, von Lanbolnechten und Bauern verfolgt, nach lints.)

### Sutten

(ist während bes Handgemenges wantend nach vorn gekommen, auf ben Brunnenrand niebergesunken).

### Maria

(fliegt, fobalb die Kämpfenben die Bühne verlassen, nach vorn, kniet zu Huttens Füßen nieder).

Hautten! Hutten! (Sie umschlingt ihn mit ben Armen.) Hutten.

Wer kommt mir da? Wer spricht mir da? (Er reißt ihr die Kapuze vom Haupte.) Es ist die Tochter des Erasmus!

Maria.

Maria, die zu Dir kommt, um zu gehen, wohin Du gehst, zu bleiben, wo Du bleibst. Um zu leben das Leben, das Du lebst, zu sterben den Tod, den Du stirbst. Weil ich Dich liebe! Dich liebe! Dich liebe!

### Sutten.

Erasmus, Deine Seele bei mir in diesem Augenblick! Unser Leben hat getauscht; Du wurdest arm, und Hutten wurde reich. (Er reist Maria an sein Herz.) Ah, Du Reizende, Köstliche, Herrliche! Maria.

Blut rinnt Dir vom Haupt. Er hat Dich verwundet.

Sutten.

Das war ich ihm schuldig. Wo ich konnte, habe ich immer baar bezahlt.

Maria

(holt ihr Duch hervor, taucht es in bas Brunnenbeden, brudt es ihm an bas Saupt).

Sutten.

Schmerzen zu ftillen — haft Du gelernt?

Maria.

Hab' ich gelernt von Dir.

Sutten.

Fürchteft Dich nicht mehr vor Wunden und Blut?

Maria.

Fürchte mich nicht mehr vor Wunden und Blut, vor Menschen und Welt — (füßt ihn jauchzenb) vor Teufel und Tod!

Sutten (ftebt auf, halt Maria in ben Armen).

Crasmus — das ift Dein Kind — Du bift bennoch ein großer Mann! So in der Knospe hab' ich die Blume geahnt, in dem Mädchen, das sich selbst nicht verstand, vorausgefühlt das erwarmende Weib. Losgebrochen sind die Ströme des Lebens, aufgeblüht ihre Seele, in meinen Armen liegt sie, eine Klamme der Liebe.

Maria.

In Deinen Armen halten wirft Du mich?

Sutten.

Werde ich Dich.

Maria.

Leben wirst Du für Maria?

Sutten.

Leben werde ich für Maria.

### Die Cochter des Erasmus.

#### Maria.

An der Wunde, die er Dir schlug, sterben wirst Du nicht? (Die große Pforte ber Pfalz wird von innen ausgestoßen. Ein Lichtmeer fluthet beraus.)

# Sutten (beutet auf bie Pforte).

Denkt man ans sterben, wenn die Pforten aufgeh'n ins Leben?

# Zehnter Auftritt.

Martin Luther (in Mondstracht, fommt aus ber Pforte). Fürften und Eble (tommen hinter ihm).

# Sutten.

Das Licht fteht auf, der Tag bricht an; er geht hervor in bes Menschen Gestalt, und Martin heißt er, der Luther!

# Elfter Auftritt.

Landsknechte, Bauern, Männer und Frauen (ber Stabt tommen fturmisch von rechts und links; ein tosendes Rufen von allen Seiten: "Auther! Auther! Luther! Auther!" Sie sieigen die Stufen emvor, so daß Luther nicht hinabsteigen kann und auf der obersten Stufe siehen bleiben muß. Einige der Wenge knieen nieder. Einige Frauen heben ihre Kinder empor. Brausender Lärm).

### Sutten (reißt Maria an fich).

Siehe das! Höre das! So spricht die Stimme einer neuen Zeit! Glückselige wir, die wir angehören der neuen Welt! Maria — es ist eine Freude, zu leben!

(Borhang fällt.)

Ende des dritten Uftes.

# Bierter Akt.

(Scene: Die Bohnung bes Erasmus in Bafel. Ein tiefes, rechtwinkliges Zimmer bessen Schmalseiten ben Borber und Hintergrund bilden. Eine große Pforte in Eintergrund, eine kleinere Thür in der Mitte der rechten Band; eine Bandbigantschir in der Mitte der linken Band. An den Bänden rechts und links geräumige, bis an die Decke stoßende, mit Büchern gefüllte Kegale. In der linken Schweizer die der die des die Linkensunds, neben der großen Pforte, ein Kamin. In der Mitte des Jimmers sieht ein großer viereckiger Tisch, auf dem Bücher, Papiere, Tintenfässer, Schreibzeug ausgehäuft sind. Ueber dem Tische hängt eine Ampel von der Decke des Jimmers.

Es ist alsbunkler Binkers Radmittag. Es brennt noch dein Licht.)

# Erfter Auftritt.

Erasmus (in einen Pelz gehült, fist am Tische inmitten bes Zimmers, brütenb in Manuscripte versunten). Saumbrocht (Iniet am Kamin im hintergrund, beint ein).

### Erasmus.

Heize nicht so ftark; Du weißt, daß ich Ofenwarme nicht vertragen fann.

Sammbrocht (ohne von seiner Arbeit aufzusehen, brummenb).

- Aber Erfrieren vertragt Ihr? Hm? Vierzig Jahr in Eurem Dienst — soll ich nicht wissen, was Euch noth thut? Daß Ihr Hüftschmerzen habt, Gichtschmerzen habt, Steinschmerzen habt, habt Ihr vergessen? Hm? Wird Euch schon wieder einfallen, morgen, wenn's Reißen kommt.

Grasmus.

Rede nicht so viel.

# Sammbrocht.

Reben ist gesund. (Salblaut für sich) Gesunder, als das ewige Lesen und Schreiben. (Er erhebt sich vom kamin, tritt an die Kforte im hintergrunde, reißt sie auf) Also einmal. (Durch die geöffnete Pforte blidt man auf ben in gleicher Sibe mit dem Zimmer gelegenen Sof hinaus. Der Hoff mit dichten Schnee bebedt. In der Mitte des Hofes der Ziehbrunnen; über diesem, in eisermen Gestell, eine brennende Laterne.)

# Die Cochter des Erasmus.

Erasmus (fährt auffchauernb berum).

Mach' doch die Thur zu!

Sammbrocht (plump lachenb).

Nur, daß Ihr einmal die Kälte draußen seht. (Er wirft bie Pforte gu.) Der ist wieder dagewesen.

Erasmus.

Mer?

Sammbrocht.

Der Ritter ohne Roß, von Eppendorf. Habe ihm gefagt, Ihr seid nicht zu sprechen.

Erasmus.

Hab' ich Dir nicht gesagt, Du follst die Leute nicht abs weisen, eh' Du mich gefragt?

Sammbrocht.

Einen Hofhund solltet Ihr annehmen; wollt Ihr nicht, muß ich ftatt seiner bellen. Leute, wie der Eppendorf, thun Euch nicht gut.

Erasmus.

Was hat er von mir gewollt?

Hammbrocht.

Alte Geschichten.

Erasmus.

Mas?

Sammbrocht.

Bon dem anderen, dem Sutten.

Erasmus.

Was hat er von bem Hutten gefagt?

hammbrocht.

Ift mit ihm gewesen nach Mülhausen. In Mülhausen wollen sie's ihm machen, wie sie's in Basel gethan, ihn hinauswerfen.

Grasmus (für fic).

Ließ fich benten.

Sammbrocht.

Haffen, war' alles anders gekommen.

Erasmus.

Warum?

Sammbrocht.

Es geht ein Gerede -

Erasmus.

Bas für ein Gerebe?

Hammbrocht.

Wäre ein Weibsbild, das sich an den Hutten gehangen. Hätten sie nach Basel gewollt, zum Dekolampad, was der Prediger ist, von der neuen Lehre, an Sanct Martin — daß er sie zusammengäbe zu ehelichen Leuten.

Erasmus.

Gin - Weib?

Sammbrocht.

So erzählen sie's auf den Gassen. Sie toben wider den Rath, daß er dem Hutten Obdach versagt hat.

Erasmus.

Was für ein Beib foll es fein?

Sammbrocht.

Denn die hier in Basel, was das Volk ist, lieber heut als morgen möchten sie sich der neuen Lehre verschreiben.

Erasmus.

Bas für ein Beib foll es sein?

Hammbrocht.

Weiß ich nicht. Hab' sie nicht gesehn.

Erasmus (fucht auf bem Tifc).

Wo ift der Brief hingekommen, vom Herrn Peutinger aus Augsburg?

### Die Tochter des Erasmus.

Sammbrocht (tritt an ben Tijd).

Den hab' ich hier hingethan. (Schiebt ihm einen offenen Brief gu, ber unter ben Papieren liegt.)

Erasmus (verfinkt in bas Lefen bes Briefes).

Sammbrocht.

Sett fommt Befuch. (Geht an bie Thur rechts, öffnet.)

Zweiter Auftritt.

Johannes Froben, Bafilins Amerbach (tommen von rechts). Hammbrocht.

Herr Johannes Froben und Herr Bafilius Amerbach. Erasmus (blick auf).

Gott gum Gruß die Berren.

Froben und Amerbach.

Gott jum Gruß bem Meister Erasmus. (Sie briiden fich mit Erasmus bie hanb, setzen fich ihm gegenüber an ben Lisch.)

Erasmus (ju Sammbrocht).

Bieb Wein.

Sammbrodit (am Banbidrant lints).

Bin schon dabei. (Rimmt aus bem Schranke eine Flasche weißen und eine Flasche rothen Bein, sest Gläser auf den Tisch, schenkt Froben und Amerbach von dem weißen, Crasmus von dem rothen Bein ein.)

Erasmus.

Warum für mich aus der anderen Flasche? Sammbrocht.

Weil der Wein nur für Euch ift. Herr Johannes Froben, Herr Bafilius Amerbach, er verträgt den Schweizer Wein nicht. Also hat ihm ein Herr aus Frankreich Burgundischen geschickt. Ist's in der Ordnung, daß er allein ihn trinkt?

Froben.

Freilich ift's in ber Ordnung. Umerbach.

Wir vertragen ben Schweizer Wein.

Sammbrocht.

Ihr habt einen standhaften Magen. Den hat er nicht. (Er steigt auf einen Schemet, zündet mit einem Kienspan die Ampel über dem Tiche an.) Jeht mach' ich Euch Licht. Herr Johannes Froben, Herr Bafilius Amerbach, er verträgt die Dämmerung nicht. (Er steigt vom Schemel herab.) Habt Ihr sonst noch was zu besorgen?

Erasmus.

Michts.

Sammbrocht.

So geh' ich?

Crasmus.

Geh'.

Sammbrocht.

Alfo, bis 3hr mich wieder braucht. (Geht rechts ab.)

Froben (lächelnb).

Er tyrannisirt Cuch schier mit seiner Sorgfalt.

Erasmus.

Herr Froben, Ihr seid verheirathet?

Froben.

Sabe Beib und Rind.

Erasmus.

Berr Amerbach, desgleichen?

Amerbach.

Desgleichen.

Grasmus (feufgenb).

Wer's auch so hätte.

Froben (lächelnb).

Solches war man vom Herrn Erasmus früher nicht gewöhnt.
Erasmus.

Früher war ich jung.

Umerbach.

Ihr werdet nicht fagen, daß Ihr jest alt feid?

### Die Cochter des Erasmus.

Erasmus.

So werden's die Anderen fagen.

Froben.

Wer?

Erasmus.

Die Jungen, die nichts mehr von mir wiffen wollen. Froben.

Meifter -

Erasmus.

Und ich nichts von ihnen!

(Pause.)

Froben (zögernb).

Damals, als wir Euch einluden, nach Bafel zu kommen, war Gure Tochter bei Guch?

Erasmus (aufzudenb).

Sie ift nicht da. Auf Besuch. Beim Konrad Peutinger in Augsburg. (Er verstummt, blickt vor sich hin, plählich steht er am Stuhle auf.) Nein — ist nicht wahr. (Er schlägt auf den Brief, der vor ihm auf dem Tische liegt.) Da liegt Peutingers Brief. Sie ist nicht bei ihm. (Er sinkt auf den Stuhl zurück.)

Umerbach.

Ihr wißt nicht, wo sie -

Erasmus.

Weiß nicht, wo sie ist. Hat mich verlassen, wie mich

Froben.

Meifter Erasmus — wer verläßt Guch?

Erasmus.

Alle! (Pause.) Philipp Melanchthon — habt Ihr nicht gesfagt, daß er in Wittenberg ist?

Froben.

Herr Amerbach hat es gefagt.

Umerbach.

Ich hörte fo.

Erasmus.

War mein Schüler. Von allen meinen Schülern ber beste. Habe ihm geschrieben. Er ist nicht gekommen. Kommt nicht.

Froben.

Es giebt andere, außer ihm.

Erasmus.

Justus Jonas — war mein Schüler. Wo ist er? In. Wittenberg. Dekolampadius —

Umerbach.

Der ift hier in Bafel.

Erasmus.

Und predigt die Wittenberg'sche Lehre.

Umerbach.

Der Rath hat ihn zum Prediger gemacht, das ift mahr.

Froben.

Richt aus eigenem Antrieb. Die Volksgemeinde hat ihn. gezwungen.

Erasmus.

Hat ihn gezwungen. Da sagt Ihr's. Es giebt keinen Widerstand mehr. Dies Wittenberg — ein Strudelloch ist es im Meer, das die Wasser in sich zieht. Wer sich nicht ergiebt, den wirst's auf den Sand. Da liegt er, ein Brack; undnennt sich Erasmus.

Froben.

Meister - Meister -

Umerbach.

Rönige und Fürsten find Cuch gewogen. Erasmus.

Schafft mir bie Beifter.

Froben.

Der Rath von Basel steht zu Guch.

Erasmus (judt bie Achfeln).

Der Rath von Basel -

Umerbach.

Das könnt Ihr nicht streiten. Damals, als fie Euch gefragt, ob sie den Hutten aufnehmen sollten in die Stadt, sobald Ihr gesagt, sie sollten's nicht thun, haben sie ihm die Thore verschlossen.

Erasmus (mit fchiefem Blid auf Amerbach).

Macht Ihr's mir zum Vorwurf?

Umerbach.

Was?

Erasmus.

Daß ich ihnen den Rath gegeben?

Froben.

Niemand macht's Euch zum Vorwurf.

Erasmus.

Das weiß ich anders; das Bolk in den Gaffen tobt wider mich.

Froben.

Ja nun — das Bolk.

Erasmus (ber wieber in Bruten verfallen, fahrt wieber auf).

Konnte ich anders? Ich konnte nicht. Was hat er in Basel gewollt? Er wollte zu mir. Konnte ich ihn aufnehmen bei mir? Ich konnte nicht. Ich, des Kaisers Rath, den Menschen in Acht und Bann!

Froben.

Riemand konnte das von Euch verlangen.

Erasmus.

Die Wittenberg'schen verlangen es boch.

Froben.

Das wird Euch nicht aufregen.

Erasmus.

Wird mich nicht aufregen — habt Ihr's durchgemacht, was es heißt, von denen angespieen zu werden, deren Abgott man war? (Er verstummt abermals, fährt dann wieder auf) Die Undanksbaren! Die Undanksbaren! Die Undanksbaren! Die Undanksbaren! Die Undanksbaren!

Froben.

Alle Rechtschaffnen stimmen Guch bei.

Erasmus.

Sie nennen mich einen Fürstenknecht. (Er reißt ein Schubsach an bem Tische auf, holt einen Hausen Briese hervor) Seht dieß; Briese von Königen, Fürsten und Prälaten, seit Jahrzehnten bis auf heut. Ein Wort in allen: "Erasmus, komm zu uns." Ich bin nicht gekommen. Wohlleben hätt' ich gehabt, Hülle und Fülle — ich bin nicht gekommen. Warum bin ich nicht gekommen? Weil ich frei sein wollte bei meinen Büchern, keinen Herrn haben wollte, außer meiner Wissenschaft. Nie hab' ich ben Mund aufgerissen, nie von Freiheit deklamirt; in meinem Bewußtsein hab' ich sie getragen. Kein Mensch auf Gottes Welt ist freier als ich.

Froben.

Das weiß man von Guch, herr Erasmus.

Umerbach.

Daß Ihr ben Gedanken in die Welt gesetzt habt, von der Freiheit des Geiftes.

Erasmus.

So sagt es denen, die es nicht wissen wollen, die nichts verstehn von der Freiheit des einsamen Manns, weil sie Parteiknechte sind. — Was wist Ihr von dem Hutten?

Amerbach.

Er hat noch Freunde.

Erasmus.

Da seht Ihr's.

Froben.

Was?

Erasmus.

Ein Bettler, wenn er ben Geift ber Zeit hinter sich hat, ift noch immer ein König, verglichen mit — mit — (Er ballt bie Faust, schlägt auf ben Tisch) Man fagt, ein Weib ginge in seiner Gemeinschaft?

Umerbach.

Man sagt's. Genaues weiß man nicht.

Froben.

Eine Dirne vermuthlich; er hat beren manche aufgelesen auf seinem Weg.

Erasmus.

Er hätte nach Basel gewollt, erzählen fie, daß ber Dekolampab sie ehelich zusammengabe?

Amerbach.

Davon habe ich nichts gehört.

Erasmus.

So ist's ein Straffen-Geschwäß?

Froben.

Jebenfalls.

Amerbach.

Im übrigen — fie fagen, er ist todtsterbenstrant.

Erasmus.

In Mülhausen?

Froben.

In Mülhausen.

### - Dierter 21ft.

Umerbach.

Schon lange nicht mehr. Aus Mülhausen haben sie ihn ausgetrieben. Bei Nacht hat er entweichen müssen; mit Gefahr an Leben und Leib.

Erasmus.

Mohin?

Amerbach.

Irgendwohin.

Grasmus (bufter finnenb).

Im Winter.

Amerbach.

Und frank.

Erasmus (fpringt auf, geht im Zimmer auf und nieber). Es war nicht möglich, daß ich ihn aufnahm! Bezeugt mir daß!

Froben.

Ihr durft Euch beruhigen; er hat Euch vergolten.

Erasmus (bleibt fteben, fieht Froben fragend an).

Froben.

In Dulhaufen hat er geschrieben, wider Guch.

Grasmus.

Was?

Froben.

Laft es ruhn.

Erasmus.

Mas?

Froben.

Nichts gutes. Man hat's mir angeboten, daß ich es brucken sollte — hab' es nicht gethan.

Erasmus.

So habt Ihr's gelesen. Was hat er gefagt?

### Die Tochter des Erasmus.

Froben.

Ich mag es Euch nicht wiedergeben.

Erasmus.

Herr Amerbach, Ihr habt's gelefen?
Amerbach (nict finmm).

Erasmus.

Das hat er geschrieben?

Amerbach.

Beiß es nicht mehr so genau.

Erasmus.

Sagt, wie Ihr's wißt.

Umerbach.

Ihr wäret abtrünnig geworden, hat er gesagt, von der großen Sache und von Euch selbst. Lieber wolle er sein, wo er sei, in Elend und Bann, mit gutem Gewissen, als wo Ihr wäret — (Er verstummt.)

Erasmus.

Als wo ich wäre —?

Amerbach.

Ah nun — ich —

Erasmus.

Als wo ich wäre —?

Amerbach.

Im Wohlleben, und mit dem Bewußtsein, daß Ihr Eure Freunde verrathen.

Grasmus.

Der Bettler! Der vor mir gestanden hat, wie vor seinem Gott! Das hat er geschrieben! Das wird gedruckt werden! Herr Froben, wird es gedruckt werden? Froben.

Richt bei mir.

Erasmus.

Bei einem Anderen?

Froben.

Leider, so hör' ich; Johann Schott in Straßburg will es bringen.

Erasmus.

So wird es in die Welt geh'n! Aufheulen werden sie wider mich! (Er stürmt im Zimmer auf und ab.) Gut denn — ich gehe — gehe hinweg.

Froben.

Von Bafel?

Erasmus.

Aus Bafel. Aus Deutschland.

Froben.

Mohin?

Erasmus.

Rach Rom.

Froben.

herr Erasmus -?

Umerbach.

herr Erasmus -?

Erasmus.

Ihr meint, er ist auf's Altentheil gesetzt, der Erasmus? Die Welt fragt nicht mehr nach ihm? (Er tritt an den Tisch, wühlte mit fliegenden händen unter den Papieren) Da seht, ob sie nach ihm fragt. Bon wem ist daß? (Er wirft einen offenen Brief auf den Tisch) Könnt Ihr lesen? Bon Papst Hadrian. Sinladung nach Rom. Er wirft einen zweiten Brief neben den ersten) Bon wem ist daß? Könnt Ihr lesen? Bom Kardinal von Zion. Sinladung nach Rom.

Bedingungen — wollt Ihr sie hören? Glänzende. (Biest aus bem zweiten Briese) Ein eigenes Haus in Sanct Peters Stadt, dicht am Batikan. Alle Reisekosten erstattet. Hundert Dukaten jährlich fest. (Er wirft ben Brief auf ben Tisch zurüch) Nun, Ihr Herren? Nun, Ihr Herren?

Froben.

Richt, daß man dem Meister Erasmus glänzende Bes bingungen stellt, wundert uns, sondern —

Grasmus.

Sondern mas?

Froben.

Daß er fie anzunehmen gedentt.

Erasmus.

Warum foll ich fie nicht annehmen? Warum foll ich nicht nach Rom gehn?

Amerbach.

Wär's nicht, als wenn Ihr selbst bas Siegel brücktet unter alles, was sie gegen Guch vorbringen?

Erasmus.

Ihr hört, daß sie mich zum Feinde haben wollen. Laßt uns sehn, wer der stärkere ist, ich oder dieser Luther, der mir meine Gedanken gestohlen hat.

Amerbach.

Be - ftohlen?

Erasmus.

Gestohlen, verdorben und gemein gemacht! Seht mich nur an; so sag' ich. (Er geht noch einmal in schweigender Buth auf und ab) Wo ist er? Wo steckt er? In Wittenberg natürlich, wo er neue Pläne ersinnt mit den Seinen?

Froben.

Er ift nicht in Wittenberg.

Erasmus.

Wo bann?

Froben.

Auf der Heimreise von Worms hat Kurfürst Friedrich ihn greifen lassen und auf eine seiner Burgen geführt, damit er sicher sei vor dem Kaiser.

Grasmus.

Gine feiner Burgen? Belche?

Froben.

In Thuringen, man weiß nicht genau.

Erasmus.

Und da sitt er?

Froben.

Sitt und schreibt.

Erasmus.

Schreibt? Was?

Froben.

Man möcht's nicht glauben; es klingt merkwürdig.

Grasmus.

Mso, was?

Froben.

Die heilige Schrift, so heißt's, überträgt er ins Deutsche.

Erasmus (fieht wie angebonnert, flarrt Froben an).

Die - Bibel?

Froben.

Daß er sie bem Bolt verftändlich mache.

Erasmus.

Die - ganze Bibel?

Froben.

So heißt's.

Amerbach (auffahrenb).

Das — wenn es wahr ift — wäre ein großes Ding. Froben.

Es ift gewiß nicht mahr; es bunkt mich unmöglich.

Erasmus.

Warum nicht wahr? Warum nicht möglich? Was wäre ihm unmöglich, dem — Leviathan? (Er brückt beibe Hände an bie Schläfen, steht einen Augenblick starr, bann geht er an die Bücherei, reiht ein Buch heraus, schlägt es auf, zeigt es Froben) Jeht seht mir das. Bei Euch, Herr Froben, ist's verlegt. Was ist's?

Froben (blidt in bas Buch).

Es ist das neue Testament, aus dem griechischen Text ins Latein übertragen durch Meister Erasmus.

Erasmus (foleubert bas Buch auf ben Tifch).

Durch Meister Erasmus. Wer also war's, ber ben Gedanken zuerst gedacht hat? Wer also ist's, ber ihn aus ben Händen des Erasmus nimmt, als seinen eigenen?

Amerbach.

Aber — ins Deutsch?

Erasmus.

Was weiter?

Umerbach.

Lateinisch versteht ber Bauer nicht.

Erasmus.

Mas meiter?

Amerbach.

Jest kann er bas heilige Buch lefen.

Erasmus.

Und bas dünkt Guch gut?

Amerbach.

So wie ich's an mir felbst empfinde — ja.

Erasmus.

So lagt Cuch fagen, bag 3hr falfch empfindet.

Amerbach.

herr - Erasmus -?

Erasmus.

Beil es nicht gut ift, sondern thöricht, unfinnig und schlecht.

Froben.

Lieber Meifter - lieber Meifter -

Erasmus.

Weil es ein Berbrechen ist, wenn man dem Unwissenden, Unreifen, Unmündigen ein Buch in die Hand giebt, das er nicht versteht.

Umerbach.

Wenn er es in seiner Sprache lieft?

Erasmus.

So wird er es halb verstehn, und darum schlechter als gar nicht. Ich habe zu gut gedacht von diesem Luther. Ich habe gewußt, daß er ein mittelmäßiger Gelehrter ist, ein verworrener Kopf, aber ich habe ihn für ehrlich gehalten.

Froben.

Sollte er bas nicht fein?

Grasmus.

Er ift nicht ehrlich.

Umerbach.

Um meiner Berehrung, meiner Liebe willen zu Guch, fagt bas nicht von ihm.

Erasmus.

Nicht ehrlich ift, wer ein Geheimniß verräth, das ihm vertraut war. Ein Geheimniß ist die Wiffenschaft, ein heiliges. Den Berufenen ward es anvertraut. Zu den Berufenen hat auch er gehört. Und er giebt es preis aus Eigennuß.

Umerbach.

Aus - Gigennut?

Erasmus. Um fich einen Anhang zu schaffen.

Froben. O Himmel, theurer Meister, seid nicht zu ftreng.

Erasmus.

Bu ftreng - ich will Euch etwas fagen, merkt auf, bag Ihr's versteht. Die Krankheit von Anbeginn, daran die Welt leidet, die jeden großen Aufschwung gurudfinken läßt ins elende Geftern, wißt Ihr, worin fie befteht? Darin, daß bie großen Gedanken in die unrechten Röpfe kommen. Im Saupte eines großen Menschen wird ber Gedanke geboren - benn bie großen Perfonlichkeiten find es, von benen das Beil der Menfchheit tommt, nicht die großen Maffen - bann kommen die Mittelmäßigen, fchleichen sich beran, tragen ihn hinweg, als ihren Raub, machen ihn grob, machen ihn gemein, machen ihn mundgerecht für die Maffe, und fo, entkleidet feiner Majeftat, unähnlich geworden fich felbft, geht ber Gedanke hinaus zu bem Böbel, der ihn hinunterschlingt, wie einen Frag. Bas gur Erlösung ber Menschheit gedacht war, schwärt in ihr weiter, wie fressendes Gift, aus dem Seil wird der Fluch. Go war es, so ift es, so macht er es wieder, biefer Papft von Witten= berg, diefer schlimmere, als ber romische es war! Darum von ihm, der Wiffenschaft und Geift nicht achtet um ihrer felbft willen, der fie als Rober migbraucht zu elendem 3med, von ihm und seinem Anhang fag' ich mich los! Ich habe ihn beobachtet, als er anfing, mit Aufmerksamkeit; ich bin ihm gefolgt, als er fortfuhr, mit Beforgniß; heut, ba er gum Gipfel fteigt und die Sande ausftreckt nach dem Allerheiligften -

(Un ber Mittelthur ertont von außen ein leifes Rragen.)

#### Dierter 21ft.

#### Erasmus

(unterbricht fich, fieht wie angewurzelt, lauscht nach ber Mittelthur, halb für fich). Bas mar — bas?

(Se entsteht eine Stille, mahrend bessen ertont bas Kraten an ber Thur jum zweiten Mal.)

#### Grasmus

(von Aufregung überwältigt, thut einen Schritt auf bie Thilr ju, als wollte er fie aufreißen).

Das ist — (er halt inne, wendet fic zurud) Liebe Herren — liebe Freunde —

(Froben und Amerbach haben fich erhoben.)

Froben.

Wir follen Guch verlaffen?

Erasmus.

Rehmt's nicht für ungut - (Er reißt bie Thur rechts auf.)

Umerbach.

Daß Euch die Stunde gutes bringe.

Froben.

Lebt wohl.

Amerbach.

Lebt wohl.

(Froben und Amerbach gehen rasch, einen Händebruck mit Erasmus wechselnd, rechts ab.)

#### Erasmus

(fturgt, fobalb fie binaus finb, an bie Mittelthur, reift fie auf).

### Dritter Auftritt.

Maria (tommt langsam über die Schwelle herein. Sie ist im Mantel, wie im vorbergehenben Att; ber Mantel ist an mehreren Stellen burchlöchert und eingerissen. Ihr Saar ist in Unordnung, ihr Gesicht tobtenblaß, mit allen Mertmalen ber Erschöpfung. In ihren Augen ift ein starrer Blich.

### Erasmus

(fillest mit einem Schrei über fie ber, follest fie in feine Arme). Maria!!

Maria (ftebt regungstos, langfam umberblidenb).

# Die Cochter des Erasmus. .

Erasmus.

Sie ist wieder ba! Alles hab' ich verloren, alles habe ich wieder! Maria! Maria! (Er bebedt fie mit leibenschaftlichen Ruffen.)

### Maria

(gewahrt bie Beinflaschen auf bem Tifch, tritt raich bingu).

Bein! (Sie ergreift eins ber Glafer, die vor Froben und Amerbach geftanben haben) Trinken!

### Erasmus

(Kommt ihr zuvor, entreißt ihr bas Glas und schiebt ihr bas für ihn gefüllte zu). Rimm ben; ber ist besser.

#### Maria

(nimmt bas Glas in beibe Sanbe, trinkt es in tiefen Bügen aus). Ah —

Erasmus (nimmt ihr bas Glas ab).

Thut es Dir gut?

Maria (fintt auf ben Stuhl, auf bem Erasmus gesessen hat). Gut — gut.

Erasmus (steht neben ihr, halb über sie gebeugt). Frierst Du?

Maria (nidt ftumm).

Erasmus (foließt rasch bie Mittelthur).

Willft Dich zum Feuer setzen?

Maria (schüttelt bas Saupt).

Erasmus.

Sungert Dich?

Maria (nidt ftumm).

# Erasmus.

So geb' ich Dir Brod. (Er eilt an ben Banbschrank, kommt mit einem Laib Brod zurud, reicht ihn ihr) So komm, so iß!

# Maria

(halt ben Broblaib in Sänben; es fieht aus, als wollte fie ihn brechen, bann giebt fie ihn bem Bater zurud).

Ach — laß.

### Erasmus

(nimmt bas Brob, legt es mit einem rathlosen Ausbruck bes Gesichtes auf ben Tisch jurild, bann nimmt er ihr ben Mantel ab).

Rur den Mantel, der naß ist vom triesenden Schnee. Indem er ihr den Mantel abnimmt, gewahrt er die Abgerissenheit ihrer Erscheinung.) Ist das mein Kind? Wie siehst Du auß? (Er tniet neben dem Stuhl nieder, auf dem sieht.) Maria! Daß Du verhungernd zurücksommst zu Deinem Bater, warum hast Du mir daß gethan? Zu Deinem Bater, der nicht hat schlasen können, weil er Deiner gedachte? Der nicht hat arbeiten können, weil er Deinen Schritt nicht hörte im Hause, Dich nicht sigen sah, ihm gegenüber am Tisch? Die klugen Augen, darauß mir Fröhlichkeit in die Seele strahlte, warum sind sie verstört? Daß goldne Haar, daß wie ein Krönlein Dein Haupt umschloß, warum hängt eß herab? Diese Füße, die ich in Gold und Seide gekleidet, warum blicken sie auß zerrissenen Schuhen, wie die Füße einer Bettlerin? Maria, wo dist Du gewesen? In welchem Elend hast Du geschmachtet?

Maria (wendet sich langsam zu ihm).

Mus dem Leben.

Erasmus.

Warst Du da nicht, als Du bei mir warst?

### Maria

(fieht ihm mit einem taum mahrnehmbaren Lächeln ins Geficht).

Im Bogelbauer, auch wenn's ein goldner, ift man ba im Leben?

Erasmus.

Sab' ich Dich so gehalten?

### Maria

(legt bie Sanb auf bes Baters Saupt, ihre Finger fpielen leife auf feinem Scheitel, ihre Augen fenten fich tief und tiefer in bie feinen).

Bauberer — Du munderbarer.

Erasmus.

Warum?

Maria.

Bie Du Dir Deinen Bogel abgerichtet hattest; baß er sprechen gelernt hat, alle Sprachen der Welt.

Erasmus.

Bift Du bas?

Maria (beugt fich zu ihm, legt ihre Stirn an seine Stirn). War ich benn nicht Dein Spielzeug?

Erasmus.

Darum bift Du von mir entflohen, in Jammer und Roth?

Maria (richtet bas haupt auf).

Freilich in Noth — in Jammer nicht.

Erasmus.

Da Du in Lumpen zurückfommft?

Maria.

Die elenden Fegen. (Sie blickt ihn wieder mit dem geheimnisvollen Lächeln an) Uch Du — wer weiß, wer von uns beiden der reichere ift?

Erasmus.

Haft Du ba braußen ben Reichthum gefunden?

Maria.

3a.

Erasmus.

Bas haft Du gefunden?

Maria.

Den Menschen.

Erasmus.

Sprich nicht in Rathfeln.

Maria.

Du Kluger, verstehst Du es nicht? Weißt Du nicht mehr von der Frau, die hinter dem Mann einherging, der all' ihr Denken verschlungen hatte, weil er der herrlichste war seiner Zeit? Dem Erasmus? Haft Du sie vergessen? Ja sieh — ich glaube wahrlich. Aber ich bin ihr Kind — habe Schicksal von ihr geerbt. Auch mir ist solch ein Mann gekommen —

Erasmus.

Ber war ber Mann?

Maria.

Du kennst ihn ja.

Erasmus.

Ein Gerücht hab' ich gehört, von bem Iandslüchtigen Mann, dem Mann in Acht und Bann, den fie austreiben von Stadt zu Stadt —

Maria.

Warum gehft Du um feinen Namen herum?

Erasmus.

Und von einem Beibe, das fich an ihn gehangen hat.

Maria.

So fagen die Leute?

Erasmus.

Beift Du von bem Beibe?

Maria.

Wie fout' ich nicht?

Erasmus.

So bift Du felbst bas Weib?

Maria.

Mer anders?

### Erasmus (fpringt auf).

So ist es mahr, daß er zum Dieb an mir geworden ist, ber Bettler, und mir mein Kind zur Dirne gemacht hat?!

Maria (fahrt vom Stuhle mit einem ichrillen Schrei auf).

Ah Du! Bas haft Du da gesagt? (Beibe stehen sich, sammens ben Auges, gegenüber. Rachbem Maria einige Augenblide lautlos gestanden hat, geht sie an das BüchersRepositorium, sucht mit den Augen, holt ein Buch berab, schlägt es auf, legt es aufgeschlagen auf den Tisch, deutet mit dem Finger auf eine Stelle, fagt dann in besehlendem Tone zum Bater) Lies!

#### Erasmus

(tritt zögernb heran, nachdem er ber Tochter staunend zugesehen hat). Was — foll ich lesen? (Er blickt in das Buch) Des Sophokles Antigone?

Maria (ben Finger auf ber bezeichneten Stelle festhaltenb). Lies hier!

# Erasmus (lieft aus bem Buche).

"Geliebter Hämon, wie der Bater Dich beschimpft —" (Sein Blid hebt sich langsam von dem Buche und geht zu Maria hinüber, die aufgerichtet am Tische steht. Es sieht aus, als wenn er sie jeht erst wiedererkennte; ein Ausdruck von Staunen, Bewunderung, leidenschaftlicher Zürtlichkeit erhellt seine Züge, er sagt, steigenden Tones) Sie ist es — sie ist es — ist es doch — mein leuchtender Berstand — mein Geist — meine Seele. (Er sinkt auf den Stuhl, umfüngt sie mit beiden Armen) Komme zurück zu mir! Bleibe bei mir!

Maria (auf ihn hernieberblidenb). Ift Deine Tochter eine Dirne?

### Erasmus.

Bergiß, was ich gesagt! Alles vergiß, nur eins bewahre, daß ich nicht sein kann ohne Dich! Sieh — ich spreche zu Dir, als spräch' ich zu mir selbst: ich bin kalt gewesen zu den Menschen, es ist wahr. Tausende sind hinter mir hergegangen, keinem hat mein Herz geschlagen, Liebe

### Dierter 21ft.

war mir eine Last. Eine Stelle war in meinem Herzen, ba war es warm, da war es hell, da war es gut. Da, wo Dein blondes Köpschen auftauchte in meinem Herzen, da war's; wo Dein süßes Gesicht mich anlächelte, da war's! Dich hab' ich geliebt. Hast Du es nie empfunden? Niemals?

## Maria.

Ach Bater — Bater — ja. (Sie beugt fich zu ihm nieber, legt bie Arme um ihn; bricht in Thränen aus.)

Erasmus.

D nicht weinen - nie haft Du früher geweint.

Maria.

Ich ertrag' es ja nicht mehr.

Grasmus (zieht fie auf fein Knie). Bas erträgft Du nicht mehr?

Maria.

Das giftige Wort, bas sie hinter mir hergeschrieen haben, die giftigen Menschen!

Erasmus.

Lag es vorbei fein.

Maria.

Und Du sprichst ihnen nach. Einer wie Du, spricht ihnen nach!

Erasmus.

Laß es vergessen sein.

Maria.

Wie konntest Du bas?

Erasmus.

Run bist Du wieder bei mir.

# Die Tochter des Erasmus.

Maria.

3a - hilf uns?

Erasmus.

Ich habe Dir gesagt, wie ich Dir helfe.

Maria.

Die?

Erasmus.

Indem ich Dir vergebe.

Maria.

Das versteh' ich ja nicht.

Erasmus.

Das verstehst Du nicht? Daß Du mich verlassen hast? Verrathen hast? Mit Undank gelohnt hast Jahrzehnte voller Liebe? Weißt Du das nicht?

Maria (nachbentenb).

Das hab' ich gethan; es ift mahr. Aber wenn Du vergeben willst, thu' es ganz.

Erasmus.

Wie also noch?

Maria.

Durch die That. Hilf, daß sie ihn hereinlassen nach Basel, daß wir ehrlich Mann und Frau werden.

Erasmus.

Davon nichts mehr.

Maria.

Wenn Du uns doch helfen willst?

Erasmus.

Dir, ja; ihm nicht. Laß ab von dem Mann.

#### Dierter 21ft.

Maria.

Das kann ich doch nicht? Das begreifft Du ja boch?

Erasmus.

Daß Du Dich schämen solltest, bas begreif' ich.

Maria.

Schämen? Hatte fich benn meine Mutter schämen follen, bag fie Dich geliebt hat?

Erasmus.

Laß die Todten ruh'n.

Maria.

Ift denn bas alles todt für Dich?

Erasmus.

Er ist aufgestanden wider mich, hat geschrieben wider mich. Böses Zeug, hündisches Zeug! Ein Leben voll Shre und Ruhm hat er mir in den Koth getreten. Dasürsoll ich eintreten sür ihn? Mich zum Spott machen vor der Welt? Das verlangst Du? Kannst Du verlangen? Alle Straßen sind voll von dem Weibe, das sich an ihn gehangen. Noch kennt man ihren Ramen nicht. Jest vor die Welt soll ich treten, ich selbst, ihnen sagen, meine Tochter war's?

# Maria

(fieht ihm lautlos zu, wie er im Zimmer auf und nieber fülrmt; in ihren Augen bämmert das Berständniß; ein eisiges Lächeln geht über ihr Gesicht; sie sagt langsam).

Also — versteckt soll ich sein in Deinem Hause? Weggeschwiegen, wie eine Sache, von der man nicht spricht?

Erasmus.

Wir ziehen von hier fort.

Maria.

Aber bis bahin — ein schimpfliches Geheimniß.

Erasmus.

Sprich nicht fo.

Maria.

Und wohin wir auch zieh'n, ein unehrliches Weib.

Erasmus (tritt zu ihr, legt ihr bie Hand auf's Haupt). Ich habe Dir vergeben, Du bift wieder ehrlich.

Maria (regungslos unter seiner Hand). Du machst mich ehrlich? Kannst Du benn daß? Erasmus.

Ja, als Dein Bater.

Maria.

Du haft mir vergeben? Rannft Du denn bas?

Erasmus.

Weil ich Dein Bater bin, ja.

Maria

(ergreift seine Sand, bebt fie von ihrem Saupte, halt fie fest). Bard denn auch Dir schon vergeben?

Erasmus.

Mir?

Maria.

Bas Du an Deinem Beibe gethan? (Sie wirft feine Sand aus ihrer Sand.)

Erasmus (fteht fprachlos).

Maria.

Der Du meine Mutter haft verschmachten lassen an ihrem Herzen, und jetzt Dein Kind willst verkommen lassen wie sie, auf der Gasse, ein unehrlich Weib?

Erasmus (ringt nach Fassung). Du wirst nicht verkommen, Du bist bei mir. Maria.

Und das glaubtest Du, daß ich unterschlüpfen würde bei Dir, wie ein Huhn, das sich unter's Gesträuch duckt? Daß ich verstecken würde, wie ein schändliches Geheimniß, meine Liebe, die mein Stolz ist und meine Seligkeit? Das glaubtest Du von mir, daß ich mich fortschleichen würde von ihm, der draußen meiner wartet? Der gekämpft hat für mich und gehungert und satt geworden ist an der Freude, wenn er sah, daß ich satt wurde an Brod? (Sie rasst den Mantel auf, der über der Stuhllehne liegt.)

Erasmus.

Wohin willst Du?

Maria (nimmt ben Mantel um).

Fort.

Erasmus.

Ins Glend zurück?

Maria.

Bu bem - Bettler - gurud. (Gie fchreitet auf bie Mittelthur gu.)

Erasmus (greift nach ihrem Mantel).

Hör' mich!

Maria.

Rühr' die Bettlerin nicht an, Du machst Dich schmutig.

Erasmus.

Auch wenn ich wollte, was Du verlangst, ich könnte es nicht mehr.

Maria

(bie Sand auf ber Thurklinke, wendet fich ihm langsam gu).

Erasmus.

Damals — als der Hutten Einlaß verlangte in Basel — als ich noch nicht wußte, daß Du mit ihm —

Maria.

Damals?

Erasmus.

haben fie mich gefragt — ob fie ihn aufnehmen sollten —

Maria.

Und Du?

Erasmus.

Versteh' mich -

Maria.

Haft ihnen gesagt — fie follten es nicht thun?

Erasmus (fentt bas Saupt).

Maria (langfam und fcwer).

Ach, wie Du mir leid thust jett; wie das einst lasten wird auf Deinem Leben. (Sie reißt bie Thur auf.)

Erasmus (greift noch einmal nach ihrem Mantel). Aber jetzt — eh' ich Dich hinausgehen lasse in den Tod vielleicht, wenn ich noch einmal zu ihnen spreche —

(Man hört bie eiserne Sitter = Thur bes hofes braugen gufallen.)

Dierter Auftritt.

Seinrich von Eppendorf (tommt langfam über ben Sof).

Maria (von ber Schwelle hinausblidenb). Still — mer kommt?

Erasmus.

Der Eppendorf.

(Eppenborf tritt, gefentten hauptes, über bie Schwelle herein; Maria weicht gur Seite, so baß er an ihr vorübergeht, ohne fie gunächt ju feben.) Eppendorf.

Erasmus, ich bringe Dir Nachricht: das deutsche Land ward ärmer um einen seiner Besten; Ulrich von Hutten ist — (in biesem Augenblick wird er Maria's ansichtig, die mit rascher Bewegung auf ihn zutritt. Er prallt zurüch) Jungfrau, um Gott — seid es Jhr? (Es entsteht eine Pause. Maria versucht in Eppendorfs Gesicht zu lesen. Eppendorf wendet das Haupt ab.)

Maria (wendet fich haftig nach bem Ausgang).

Erasmus.

Bleib'!

Eppendorf (tritt ihr in ben Beg). Ja, es ift beffer; bleibt.

Maria

Wer halt mich, daß ich zu ihm komme?

Eppenborf (ergreift ihre Sanbe).

Ihr kommt nicht mehr zu ihm; Ulrich von Sutten ist tobt.

Maria.

Ab!! (Sie taumelt und bricht gusammen.)

Erasmus (fängt fie auf).

(Paufe.)

Maria

(tommt ju fic, richtet fich schweigenb auf, zieht ben Mantel um fic, wenbet fich jum Ausgang).

Eppendorf.

Jungfrau - nein?

Maria (weift ihn gur Seite).

Dhne Euch finde ich meinen Weg.

Erasmus (fturgt ihr gu Sugen).

Dir zu Füßen liegt Dein Bater. Bleibe bei mir, Maria, Maria, bleib'!

## Die Cochter des Erasmus.

Maria (blidt auf ihn nieber).

Ein Sohn war Dir vom Schickfal zugedacht, wie ihn herrlicher die Welt nicht trug. Du haft seinen Werth gekannt und triebst ihn hinaus in den Tod. Eine Tochter haft Du gehabt. Du hast mich geliebt. Ich weiß es. Ich danke Dir. (Sie beugt sich nieder, küßt ihn auf das Haupt) So reich bist Du gewesen — so arm bist Du geworden. Armer Mann, lebe wohl. (Sie geht hinaus, über den Hof hinweg, man hört die Gitterpforte ins Schloß fallen.)

Erasmus (am Boben knieenb, wie vorhin). Maria! Maria!

Eppendorf. Wen ruft Ihr? Es ift niemand mehr ba.

Erasmus (bas Gesicht in die Sände gebrückt). Riemand mehr da! Und ein alter Mann bleibt einsam in der alten Welt!

(Vorhang fällt.)

Ende des Studes.

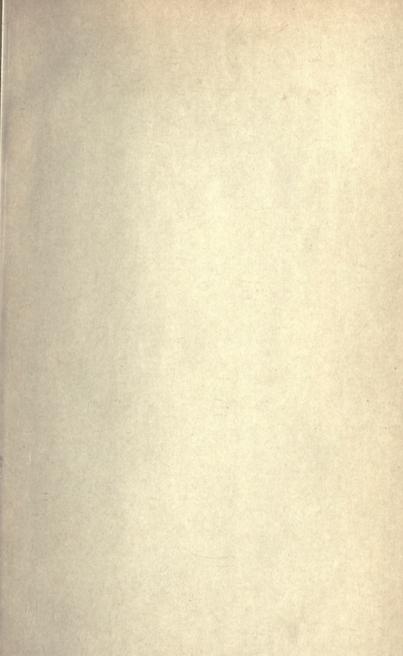





